

MIT INHALTSUBERSICHT DER JAHRGANGE 1934/36

PREIS 20 RPF.

# OER SCHULUNGSBREF



DER REICHSORGANISATIONSLEITER DER NSDAP, HAUPTSCHULUNGSAMT u. SCHULUNGSAMT DER DAR

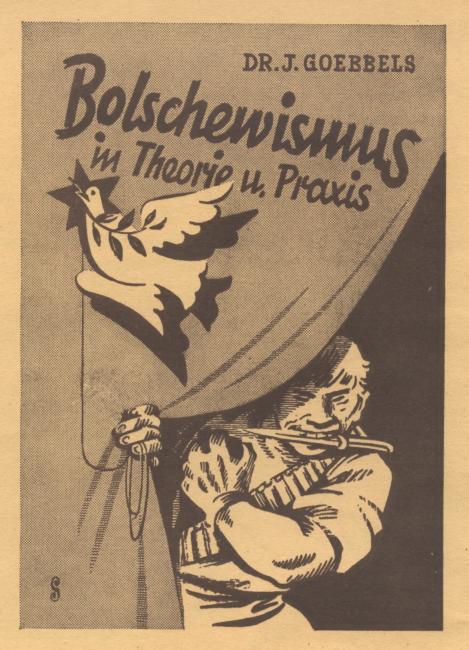

### Broschiert 10 Pf.

100 Stüd RM. 8.— / 1000 Stüd RM. 70.— / 10000 Stüd RM. 600.—

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Zentralverlag der MSDAD., Srz. Eher Nachf., München







# Schulungsamt der USDAP, und der DAF.

### Aus dem Inhalt:

| Dr. Lindow:<br>Richard Wagners unsterbliches Vermächtnis                                                    | Seite 450 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. F. Meyer:<br>Friede auf Erden                                                                            | Seite 453 |
| Ernst Morth Arndt:<br>Die Etwigkeit des Volkes                                                              | Seite 454 |
| F. S. Woweries, M. d. A.:<br>Tatglaube, nicht Wortklaube!                                                   | Seite 455 |
| Dr. F. Burgdörfer:<br>Den Frieden wollen, heißt ihn sichern können!<br>Bölkischer Lebenswille und Wehrkraft | Seite 457 |
| Dr. Friedrich Ropp:<br>Deutschlands Schwäche — Europas Unglück                                              | Seite 468 |
| Dr. Werner Lehmann:<br>Aufstieg und Verfall Spaniens                                                        | Seite 479 |
| Das deutsche Buch                                                                                           | Seite 496 |



## Richard Wagners Unsterbliches Vermächtnis

In Richard Wagners früheste Jugend scholl ber Donner der Kanonen der Bölkerschlacht von Leipzig, und es scheint wie ein Symbol, daß in den Tagen, da der Mann seinen Erdenwandel beginnt, der durch die Kunst das deutsche Volkzum Bewußtsein seiner selbst führen will, zum erstenmal wieder deutsche Männer aus fast allen Stämmen und Gauen sich zusammenschließen zum Kampf gegen den fremden Eroberer Napoleon.

Dom früh verstorbenen Bater erbt Wagner die leidenschaftliche Liebe zum Theater. Die ersten dramatischen Versuche des Symnasiasten zeigen in kindlicher Überspannung im Keim schon zwei wichtige Wesenszüge: ein ungeheuer hohes Ehrgefühl und ein übersteigertes Heldentum.

Dann kommt das große, das bestimmende musikalische Erlebnis. Der Junge hört den "Freisch üh", Karl Maria von Webers neue Oper. In die verwelschte und versudete Welt der großen Oper mit ihrem äußerlichen Gepränge, ihrem unechten Pathos, klingt mit dieser Musik plößlich der ganz neue Ton der deutschen Sagen und Wolkslieder, in die hinein der Wald mit seinem heimlichen Zauber rauscht, den nur das deutsche Gemüt recht erfühlen kann. hingerissen lauscht Wagner ihrem Klang. "Nicht König, nicht Kaiser — aber dastehen und das Orchester dirigieren" wie Weber: das ist ihm von nun an Wunsch das 3iel.

Aber Würzburg, Magdeburg, Königsberg nach Riga führt der erste Weg des Mussters Wagner. Aufsteigen will er und strebt hin nach Paris, nach dem glänzenden Mittelpunkt der damaligen Welt und der Runst, von der er noch glaubt, daß sie international sei und dort anerkannt werden muß, wo das Leben am heftigsten pulst. Die bitteren Entfäuschungen in Paris, wo er bis zu demüti-

gender Fronarbeit sinkt, zerstören diesen Wahn. Er lechzt nach deutschem Wesen, greift zur Geschichte, zu den Volksbüchern und Sagen. In der Fremde reift er zum Deutschen. Erfahrung und Not lassen in ihm die heilige Überzeugung aufsteigen, die er später im Tahre 1849 in die wenigen Worte gesaßt hat: "Der französsische Geist, die französische Gerache wollen mir wicht zu herzeug gehen; ich bin nicht als europäisches Weltkind -- ich bin als Germane geboren!"

Inmitten der Pariser Welt, die ihn abstößt mit ihrem rein materiellen Getriebe, vollendet Wagner sein erstes großes Werk: den "Rienzi". Ein revolutionäres Drama schafft er, das vor uns die Tragödie eines Führers entrollt, der seiner hohen Aufgabe nicht voll gerecht wird, der bas harte Geseh verletzt, das vom Führer gänzliche hingabe verlangt, und der deshalb unterliegt. Daneben aber stellt Wagner die Tragödie des Volkes, das noch unreif ist für seine Aufgabe. Den Führer verläßt es verblendet, und Knechtschaft ist daher sein Los.

Den Ruf an die Dresdner Hofoper bringt der "Mienzi" Wagner ein. An Webers Plats steht er, den er einst für sich erträumte. Aber wenn er zum Deutschtum in der Musik, zu Gluck und Beethoven führen will, stößt er auf Böswilligkeit und Unverstand. Die Zeit kann und will ihn nicht verstehen, das Spießertum ist sein Todseind. So flucht er dem "Pfuhl der bürgerlichen Vortrefslichkeit und Großberzigkeit", der "zivilisserten Varbarei". Gellend schallte sein Kampfrus: "Halten wir uns an die Jugend, das Alter laßt verrecken, an dem ist nichts zu holen. Euch Jungen gehört die Zukunft, für die wir Einsamen

ohne eine anbere arbeiten, Freude als die hoffnung auf die Butunft! In unferem Rampfe um die Runft hilft feine Farbe als bie gang bestimmte: erlaubt mir hier so rot als möglich zu fein." Rein Wunder, daß Wagner fich ber revolutionären Bewegung des Jahres 1848 verschreibt, nicht, weil er ihre politischen Ziele in allen Einzelheiten voll bejaht, sondern einfach, weil sie revolutionar ift und Todfeindin bes berrichenden Geiftes zu fein icheint. Gie icheis tert, und Wagner muß flieben, in ber Schweig Buflucht fuchen.

Nun hat er Muße, sich klarzuwerden über das Ziel seines Kampfes. Er wirft die grundlegende Frage auf nach dem Verhältnis zwischen

#### Runft und Revolution.

Sind beibe Feinde, wie damals und bis in unfere Tage hinein von Männern in ftillen Gelehrtenstuben behauptet worden ift, ober muffen sie vielmehr zuzeiten einmal sich zufammenfinden?

Im griechischen Theater erkennt Wagner fein Ibeal, denn dort schweigt der Larm des Zages, der Streit der Staaten, Gemeinden und Individuen verstummte, und jeder einzelne fühlte sich burch das Erlebnis eines großen Kunstwerkes als Glied einer Gemeinschaft, als Wolk. Das ift die nationale Aufgabe einer Runft, die von ftarten, freien und ichonen Menichen getragen werden muß. Wie demutigend bagegen ift die Stellung ber Runft in den driftlichen Jahrhunderten als Dienerin der Kirche und als Magd ber Fürsten. Anstatt sich von folch unwürdigen Bindungen zu befreien, verkauft bann im 19. Jahrhundert die Runft fich einer viel ichlimmeren Berrin: der Industrie, dem Gelde. Der Jude steigt in einer dem Kapitalismus verfallenen Welt unaufhaltsam zur herrschaft empor. In ihm erkennt Wagner klarer als einer feiner Zeitgenoffen den eigentlichen Feind des deutschen Wesens wie der Runft. Im Jahre 1850 veröffentlicht er seine Kampfschrift: "Das Judentum in der Musit." Der Antisemitismus wird jum erstenmal in feinen raffischen Wurzeln flargelegt. Fremd ift der Jude, kann nur zerseten und zerstören. So aber ift Wagners Entschluß: Wenn die deutsche Runft leben foll, muß ihr der Weg bereitet werden durch die deutsche Revolution. Wie Stimmen unserer Zeit klingen des Meisters Rufe nach dieser großen deutschen Revolution.

Mit dem "Fliegenden holländer" beginnt Wagner den revolutionären Weg auch in der Musik zu schreiten, und damit nimmt er zugleich den Kampf auf gegen Feindschaft und Gleichgültigkeit.

Um Erlösung geht es im "hollander" wie fpater auch im "Zannhäuser". Aber es handelt fich bei Wagner nicht um jenen aus öftlichem Beiftesqut fammenden Gebanten, daß Erlöfung nur aus überfließender Gnade dem reuigen Gunber zuteil werden fann. Die Menschen Wagners werden frei durch die eigene lofende Zat, bei der die Liebe die Ichsucht niederzwingt und ben ersten Schrift tun läßt, der zur Gemeinschaft führt: ben Schrift vom Ich jum Du. Richt gufällig erhebt Wagner bann im "Zann. bäufer" und im "Cohengrin" die Forberung auch nach ber politischen Gemeinschaft des Volkes, wenn er den "verderbenvollen Zwiespalt" geißelt und seinen Konig Beinrich die Manner aus allen Stämmen und Gauen rufen läßt:

Mun ift es Zeit, des Neiches Ehre zu wahren, ob Oft, ob West, das gelte allen gleich!

Was deutsches Land heißt, ftelle Rampfes, scharen,

dann schmäht wohl niemand mehr bas deutsche Reich!

Tritt hier schon die Kraft der Ehre in den Mittelpunkt, so hat Alfred Rosenberg für "Tristan und Isolde" überzeugend darauf hingewiesen, daß bei Wagner im Gegensatz zur mittelalterlichen Dichtung über dem Drama der Liebe das Drama der Ehre steht.

Wie wenige Menschen hat Wagner die ungeheure wirkende Kraft der Vergangenheit gefühlt. Er sucht in der Vergangenheit das Leben, und er findet es am ursprünglichsten in Werken, die aus der Tiefe des Volkes selbst emporsteigen und all seine Sehnsucht, seine Kreude und sein Leid umschließen: in einem schlichten Lied, im Märchen, in ber Sage, furg: im Mythos.

Begeistert begrüßt Wagner die Sagen von Siegfried und von den Nibelungen. Wenn Wagner von seinem Siegfried sagt, er wisse das Höchste, daß Tod besser ist als Leben in Furcht, ist das die germanische Auffassung vom Helden, die nichts gemein hat mit dem vom bloß fraftstroßenden, immer siegreichen, zum "happy end" lachend emporgeführten Kinohelden der modernen Zeit. Unter schweren Kämpfen hat der germanische Held seinen Weg tapfer zu gehen, und am Ende wartet seiner ein tragisches Schicksal. Leben, Sippe und Ehre stehen als Werte übereinander, und die Ehre ist das Höchste von den dreien.

Zu einer gewaltigen Weltschau, zur Deutung der Vergangenheit und Gegenwart, zur glühenden Forderung für die Zukunft wachsen die vier Werke empor, die Wagner zur riesenhaften Einheit: "Der Ring des Nibelungen", zusammengeschlossen hat.

Macht oder Liebe, Egoismus oder Gemeinschaft heißt die Kernfrage. Der mißgestaltete Alberich verkörpert die kapitalistische Macht in ihrer tätigen Form, wie sie in unserer Welt ber Jude am ausgeprägteften übt, um fein Endgiel zu erreichen: die Weltherrichaft, in der das Geld als einziger Wert aufgerichtet ift, vor dem alles am Boden sich winden foll. Der Riefe Safner, ber in Wurmgestalt wachend über dem Hort liegt, verkörvert die andere, die twisch bürgerliche Form des Kapitalismus, die es sich trage genug fein läßt am Befit, ohne weiter gur Berrichaft zu ftreben. Giegfried aber, der gegen der Götter Satung und Willen gur Welt fommt, und fich frei das Leben erobert, lebt uns das germanische Geldenleben vor, das mit dem tragischen Tode endet und in der herrlichen Trauermufit feine iconfte germanische Bertlärung findet. Man vergleiche nur die Trauermusiken der Slawen und Romanen mit denen deutscher Meifter.

Eine andere Gestalt tritt Wagner nahe, mährend er sich mit Siegfried beschäftigt: Je sus von Ragareth. Auch in ihm sieht Wagner ben idealen germanischen Kämpfer, ber sich emport gegen die im Materialismus verkommende jubifch-römische Welt und hinführt zu neuer Gemeinschaft.

In den "Parfival" ragen ähnliche Gebanken hinein. Die Abendmahlsfeier deutet an, daß Tesus gestorben ist wie Siegfried, nicht um durch seinen Tod den Blick abzulenken vom Leben, sondern um Worbild und Stärke zu geben für den Kampf in dieser Welt.

"Die Meisterfinger von Nürnberg" endlich, die Wagners volkstümlichstes Werk geworden find, laffen einen revolutionaren Sturmwind hineinblasen in eine konservative Belt, in der die Regeln Gelbstzweck geworden find und das Leben hemmen, das fie fordern follten. Über Bosheit und Unverftand ichlägt hans Sachs die Brude vom Alten jum Neuen. Nicht völlig hemmungslos darf eine junge revolutionare Bewegung vorwartsfturmen. Much die Jugend - und gerade fie muß Ehrfurcht empfinden vor den großen Werken der Uhnen. Bertrummern foll fie das Tote, Schlechte ber Vergangenheit, bas Gute aber einfügen in die Grundfesten ihres neuen Baues. Tradition und Revolution finden sich zu fruchtbarer Ginheit.

Am Abend des Tages von Potsdam fand sich bas deutsche Volk mit seinem Führer zusammen zu einer festlichen Aufführung der seitdem oft wieder erlebten "Meistersinger".

Der Augenblich des Durchbruchs der deutschen Mevolution, die Wagner brennend ersehnte, hob sein Werk zugleich zu seiner wahren Bedeutung empor als ein wirkendes Bermächtnis an die deutsche Nation.

25. Mai 1813 geboren in Leipzig. 10. Januar 1833 er ste Aufführung der Cour-Sinsonie im Gewandbaus. 1833 Chordirektor in Würzburg. 1834 Kapellsmeister in Magde burg. 29. März 1836 erste Aufführung von "Das Liebesverbot" in Magdeburg. 1836 Kapellmeister in Königsberg. 1837—39 Kapellmeister in Königsberg. 1837—39 Kapellmeister in Kiga. Arbeit an "Rienzi". 1839—42 Aufentshalt in Paris. 1841 Beginn der Arbeit am "Fliegenden Holl in Baris. 1841 Beginn der Arbeit am "Fliegenden Holl in der". 20. Ottober 1842 erste Aufführung des "Kiegenden holl in der" in Dresden. 2. Januar 1843 erste Aufführung des "Februar 1843 Hostopelmeister dassisch Aberil 1845 "Tannhäuser muß slieden. 1845-1860 April 1845 "Tannhäuser muß slieden. 1845-1860 April 1845 "Triftan", Beginn der Arbeit an dem "King des Kibelungen" in Weimar unter Lifzt. 1864 Berusung nach München den "Tiftan und 7 Hollsche 1865 Erste Aufführung der "Weifter Lufführung von "Triftan und 3 solde" in München vor der Hebet der Gegner verlassen 1865 Erste Aufführung der "Meister in München. 21. Juni 1868 Erste Aufführung der "Meisterschen vor der Hebet der Gegner verlassen, Wächlangen". 1872 übersiedlung nach Auf er unsten Korunden vor der Hebet der Gegner verlassen, Weitpielhaus. 1874 "Der King des Kibelungen" vollendet. August 1876 erste Aufführung des "Karptivelhaus. 1874 erste Aufführung des "Karptivelhaus. 1874 erste Aufführung des "Karptivelhaus. 1876 erste Aufführung des

Friede auf Erden.

Joch es ist ein ewger Slaübe,
Paß der Schwache nicht züm Raübe
Ieder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Serechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Srauen,
Und ein Reich will sich erbaien,
Das den Frieden sücht der Erbe.

Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Seschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
Friede, Friede auf der Erde!

Conrad Ferdinand Meyer

### Die Ewigkeit des Volkes

Die alte und die neue Welt / Die neue Welt ist unter einem anderen Gesets und einem anderen Gott gebildet als die alte; aus dem Gefühl eines erniedrigten und kummerliden Geschlechts sah der Mensch in ihr nach einem anderen Leben als diefem hin und nach einem Gott außer der Natur. Es mußte alfo zwischen diesem Menschen und der Natur, die seine Natur gewesen war, eine Trennung erfolgen. Er fing an, das fierrliche zu verachten, was er hatte, um fich etwas herrlicher zu träumen, was er glaubte. Der höchste Trieb, der nun Welttrieb werden follte, rif ihn unwiderftehlich weg von der Erde und ihren Genuffen, aber der unschuldige Instinkt war aus der Jugendzeit noch mächtig da und zog mit feinen füßen Lockungen felbst das alternde Menschengeschlecht wieder zum alten Naturgenuß zurück. Dies gab Kampf zwischen fimmel und Erde, und im Streit hat mein Geschlecht gelebt seit der fierrschaft des Christentums auf Erden. Doch endlich war der Kampf durchgekämpft, der physischen Stärke ward weniger, und der Sieg Schien da ju fein. Aber mit der Stärke ift auch die Schnellkraft dahin; entkörpert genug sind die Sterblichen. Ich will ein Gleichnis sprechen, was es erklärt. Ein unheilbares übel ist dir durch die Lebenssäfte bis in das innerste Mark gedrungen, du kommst zu mir, dem Arzte; ich verspreche dir filfe und treibe wirklich das übel aus: aber die Mittel find fo draftifch, daß auch das Mark mit ausgesogen und ausgeschwitt ift. Du bist des übels genesen, aber die alte Gefundheit kommt nimmer wieder. Gerade foweit hat der Geift die Zeitgenoffen gebracht. So ward ein Gott außer der Welt, die Welt selbst zerstückelt als Maschinenwerk, der Mensch blieb, was er schon war, seelen- und nervenlos. In diesem Geift ging die Bildung fort. fein einzelner vertraute fich mehr und achtete fich fo wie in alten Tagen. Sie stehen und zagen ohne Liebe, ohne Genuß und wollen nicht hinein in den feurigen Tod der Verwandlung, damit ihnen wieder Leben werde. Ohne Mitleid riß der Geist die Welt in allen ihren Gliedern auseinander und anatomierte in der freude des Wiffens und klügelns diefe blutigen und zuckenden Glieder. Wie hat man die Natur und ihre Produkte verarbeiten und bearbeiten gelernt, indem man die Ansprüche aufgab, ihr Gefühl zu dem seinigen zu machen! Ackerbau und fiandel, Bergbau, fabriken und Manufakturwaren, fiafen, dem Meere abgezwungen, Kanale durch Gebirge geführt, Maschinen, durch Wasser, feuer und Luft, für taufend fande arbeitend, find treffliche Denkmäler der Zeit. So ift endlich eine folde überkünstliche Staatsmaschinerie entstanden, daß selbst die Gescheitesten Die Maschine nicht mehr im Gang erhalten konnen. Dem schon geschwächten Menschengeschlecht hat diese Umgarnung die lette Kraft genommen. / Ich sage es geradezu: der Geist hat die Natur auf den kopf gestellt und, was Unten war, zu Oben gemacht. Des Geiftes Wesen ist das Scheiden und Ordnen, das Bestimmtund-scharf-von-einander-und-einander-entgegenstellen, kurz, das Dernichten und das Entgöttern, denn in der Ganzheit ruht die Göttlichkeit und die Religion. Es ift ein fürchterliches Gedränge in der Welt um das tägliche Brot, fo fürchterlich, wie es früher nie gewesen. Alle Staaten, alle Völker sind auf das Außerste angestrengt, die finang ist die erste Wissenschaft des Staates geworden, und auch die einzelnen Menfden muffen nun fcon ein wenig mitfinanzieren.

Umkehr ist not! / Erst wird Elend, Armut, Jammer über den größten Teil der gebildeten Welt gehen, Millionen werden vom Schwert, von hunger und Seuchen, hunderttausende von Sorgen und Schrecken vertilgt werden. Aber auch inmitten des kampses und des Dranges der Dinge werden alle lebendigsten und kühnsten kräfte des Menschen zur Arbeit aufgerusen; inmitten des kampses wird ein kühneres, vielleicht wilderes Geschlecht erwachsen, das an andere Geister appellieren und andere Götter anbeten wird, als die Väter taten. Dieses Geschlecht wird die Naturkraft hervorsuchen für die Maschine, den natürlichen Gott, den alten Sott der Welt, anbeten für den metaphysischen, der heiligen und allmächtigen Begeisterung und vertrauen für die unheilige und ohnmächtige Verstandeskälte. Bis auf diesen Punkt, wo er seine Nichtigkeit beweisen sollte, muß uns der Verstand führen und uns hilflos verlassen. Die Verzweiselnden und Verlassenen werden eine Zeitlang in hilfloser Irre tappen, dann wird sich ein besserer führer finden und die Welt und die Menschleit in schönerem Gleichgewicht sich umschwengen.

### Tatglaube nicht Wortklaube!

"Deutschland allein unter allen Nationen wahrt heute noch ein lebendiges, entwicklungsfähiges Heiliges; unausdenkbar ist es, wie alles, was von Gott kommt, man muß deutsch geboren oder geworden sein, um zu wissen, wovon die Rede ist . . . " Houston Stewart Chamberlain.

Weihnacht und Jul heiligen das Bunder des immer neuen Werdens, das Bunder der Geburt. Gefeiert wird der Glaube an die Wiederkehr neuen Wachstums aus eigenem Blut und eigenem Boden. Es ift der Glaube der Erlösung durch das Kind.

So find Vaterland und Muttertum im tiefften Sinne die Träger des Festes. Und darum nur konnte es unser Volk so mit aller Innigkeit erfüllen, wie das kein anderes vermochte.

Wie tief die beiden Grundbegriffe des irdischen Daseins, Baterland und Muttertum, im Weihnachtsbrauchtum verwurzelt find, bas fommt in allen deutschen Säusern Jahr für Jahr wieder jum Musdrud, wenn gludliche Rinderhande die neuen Gaben umschließen. Sind es boch Gaben, die in der Mehrzahl feineswegs nur fclechthin Unterhaltungsfpielzeug barftellen, fondern symbolhafte Befchente, die den Ernft des späteren Lebenskampfes bereits anflingen laffen. Es find Gaben, die ichon im Rinde ruhende Instinkte des harten und schmerzvollen Lebenswillens und ber Arterhaltung gu weden beginnen. Die meiften Weihnachtsgeschenke führen bas deutsche Rind ju Träumen, por benen später ber Mann und die Mutter noch Achtung und Ehrfurcht haben follen als vor bem, was ihrer Jugend Schwingen gab.

Männlicher und mütterlicher Cebenswille ift fo der Sinn und tiefste Inhalt unserer Beihnacht. Beides lebt gleich stark in der am Lichterbaum versammelten Familie und im tropigen Flammengruß der jungen Mannschaft, die ihre Bergfeuer zur Binterwende der wiederkehrenden Sonne entgegenleuchten lassen.

Männlicher und mütterlicher Lebenswille, eines ohne das andere unmöglich, schenken und empfangen am Lichtspmbol, was der Dienst an der Gemeinschaft, das Sichschenken an das Wir fordern muß vom Ich und vom Mein für das Unfer. Nur so wird dem einzelnen, der guten

Willens ift, die frohe Botschaft vom Wohlgefallen unter den Menschen und vom Frieden verständlich und sinnvoll.

Geburt und Gedeihen, Muttertum und Vaterland, Familie und Mannschaft, eigenes heim, Elternhaus und freie heimat, Immergrün der Lebenskraft und glutvolle Bereitschaft, das alles erfüllt unsere Feiertage in der stillen wortlosen Vielfalt feiner deutscher Innigkeit.

Über allem aber fteht dabei ber große Glaube an das noch höhere Wefen im Menschendasein, ber Glaube an bas hodifte Glud ber Erdenfinder, an das Göttliche in der Persönlichkeit. Das Beilige im Menschen will etwas feben und feiern, dem es folgen und dienen darf, ohne fich und allem Guten zu schaden; es fucht eine Idee. Und es ift menschlich, daß diefes hohe Sehnen nach Gutem und wahrhaft Schonem auch immer wieder die Gehnsucht enthält nach einer begnabeten Perfonlichkeit, einem Führer jum bochften Einfat der Idee im Ringen um Gut oder Bofe. Immer nur dann, wenn Personlichkeit und Idee in einem Erager gusammen geboren werben, beginnt eine große Stunde der Ewigkeit. Wenige nur werden dann ausgezeichnet durch die Fähigfeit, einen folden Großen unter ben Menfchen noch zu feinen Lebzeiten zu erkennen. Die Dachwelt erft findet fich dann bereit, den Gottessohn allgemein anzuerkennen und die Sehnfucht nach einem gleichen Erleben des Größten wachzuhalten, bis die Erstarrung nach neuer Belebung verlangt. Mit der Erstarrung alter Glaubensformen wächst bas Verlangen nach neuen, die bem auten Sinne des durch Generationen bindurch treu Erhaltenen verwandt find. Ift es in folder Zeit nicht geradezu geiftliche Pflicht, das Einstige im Beutigen neu zu beleben, ohne dabei neuen Wein in alte Schläuche zu füllen?

Wir brauchen einen, der so vor uns fteht, daß auch wir wieder unserer eigenen Gotteskindschaft uns bewußt werden; einen Gottessohn, der seinen

Brudern dieses große Bewußtsein durch Taten offenbar werden läft. Mus diefer Gehnfucht beraus geschiebt es, daß in allen Gauen die fonst bäufig recht stillen Rirchen übervoll find am Geburtsfest jenes einen Gottessobnes, ben wirklich alle ohne Unterschied des Wiffens und frot des mancherlei fremden Beiwerks und fremder oder erstarrter Formen heute noch verstehen zu können glauben. Denn es ift nun einmal noch nicht jedem vergönnt, mehr Gestirne am himmel der Ewigkeit zu feben, als gewisse Lehrer und Erzieher ihm zeigten. Dicht groß ift die Zahl der darüber hinaus Auserwählten, die mitberufen wurden, das Göttliche auf Erden gu erkennen oder gar felber in Stein und in der Sprache, in Wers und Farbe, Erz und Zon erklingen zu laffen. Wer aber bas Ruftzeug jur Sicht in größere Weiten nicht hat, wem es nicht vergönnt ward, Religion im schöpferischen Gottsuchen der Runft zu finden, der sucht alles, was er an Sehnsucht banach in fich trägt, in bas Mächftliegende, in das mit feinen Sinnen noch eben greifbar über ihm Stebende bineingulegen. Go foll man denen feinen Vorwurf machen, die ihren Gott bort ju finden meinen, wo auch heute ein vom Schöpfer besonders Befegneter unter uns fteht. Denn es hat niemand ein Recht darauf, jene endlich zu einem Glauben gekommenen Menschen unseres Wolfes ju ichmaben, die erft in unseren Tagen ihren Gottfohn und den Vater im Ewigen wiedergefunden haben. Um wenigsten kommt denen ein Schmabrecht zu, die es bis dahin nicht verstanden batten. diesen im Innersten glaubensbereiten Menschen ihren Gott zu geben. Jene "giftigen Krummen". die in der mundfertigen Befliffenheit ihrer fpipen Zungen auffallend schnell bereit find jum dämonischen Urteil und Gericht, sie sollten nicht beachtet werden, denn ihre enge Ungftlichkeit beweift vor allem das Fehlen eines eigenen großen Glaubens. Wer aber felber fleingläubig ift, der fann nicht Führer fein zu jener großen Gläubigkeit, von der wir heute mehr denn jemals zuvor wiffen, wie fie gerade denen alles ift, die auf dieser Welt sonft nichts mehr hatten. Wer felber lieblos ift, der fann einem Bolt, das den haß überwunden hat, nicht gerecht werden. Jene anderen haben Mörder- und Brandstifter mit göttlichem Schein umnebelt; fie feben von oben

herab, haßerfüllt und kalt, auf den, der heute erst seinen Glauben fand. Aber weiter, unendlich weiter sieht doch, wer aus der Tiefe zu den Sternen blickt, und fähe er auch nur einen einzigen Stern leuchten an dem unendlichen "himmelreich in uns".

Und benen, die erft in unseren Tagen ihren Stern gefunden haben, die nun beglückt und gläubig aus der lichtlofen Tiefe enger Taler gur Bobe mandern, benen fei gefagt, als Bitte und Gebot: "Haltet das Göttliche, das ihr fandet, in euch! Schweiget von jenen letten Dingen, die noch werden wollen und der stillen, langen Reifezeit bedürfen. Wer deutsch geboren oder geworden ift, der weiß, wovon die Rede ift, auch wenn davon nicht lauf und lärmend gesprochen wird. Wer beute lebt und nicht empfindet, baf unfere Gegenwart fichtbar vom Bochften gefegnet wurde, der wird auch unfere Worte nicht verstehen. Wer beute noch nicht fühlt und erkannt hat, wie Menschen und Wölfer Erlösung vom Übel ihres schmählichen Unterganges finden, der ift nicht reif für das Musterium der Idee und wird uns immer falich verstehen. Und ichließlich wird auch bier ber Mann, ber tausendmal in unserer Zeit allein Recht behielt, die rechten Worte zur rechten Zeit zu finden wiffen. Deshalb fei euch gesagt: Glaubet und laft den Glauben ohne Pathos nur in Taten sprechen. Alles übrige liegt in dem, was in unseren Festen liegt. Wir wollen dem billigen Lippenbekenntnis unfere Berachtung entgegenseßen und der Überzeugung leben, daß es für uns nichts Soberes gibt, als bas Evangelium ber Leiftung. Leiftung an der äußerlich vielleicht unscheinbaren Stelle, die das Schickfal uns anvertraut hat. Große Leistung im Kleinsten ift unendlich viel mehr als große Worte im Größten. Wir leben feit 1933 im Inneren unferes Reiches in einer Lage, die die Größe unferes Glaubens mehr nach Leiftung oder Zat, als nach Worten erkenntlich werden läßt. Das gilt auch in den Dingen des Glaubens. Was find da Worte? Die Sterne erreicht unfere Stimme nie, die Tiefe aber wurde fie im Sumpf erstiden, oder die "vielen, reißenden Wölfe" am Weg fänden so manche Fährte früher als das erfte garte Leuchten des neuen Tages fein Licht über einem aus feiner Not febend gewordenen Gefchlecht in taufendfachem Glanze ftrahlen läßt zum Unbruch einer neuen Zeit, die unsere Zeit sein wird.

# Den Frieden wollen, heißt ihn sichern können völkischer Lebenswille und Wehrkraft

Möge das deutsche Volk auch zu dieser seiner wichtigsten Lebensfrage ein hundertprozentiges Bekenntnis, ein Bekenntnis der Tat ablegen, das seinen Bestand nach Jahl und Art und damit die erste grundlegende Voraussetzung seiner Wehrkraft, seiner Freiheit, seiner Ehre, sein er Zukunst für alle Zeiten sichert.

Weihnacht und Jul umschließen als das Fest der Geburt und des Immerwiederkehrens neuen Wachstums eine Daseinsfrage, deren grundsäsliche Wichtigkeit gerade für unser Volk und unsere Zeit von besonders ernsthafter Bedeutung ist. Da kann gar nicht oft genug und auch nicht eingehend genug nach Klarheit der Lage gesucht werden, um sedem noch immer ahnungslosen Volksgenossen zu zeigen, wie hier Wohl und Wehe unseres Volkes entscheidend beeinflußt wird.

Gerade die stillen Stunden dieser Feiertage sollen für den verantwortungsbewußten Volksgenossen nicht vorübergehen, ohne sein Wissen auf diesem lebenswichtigen Gebiet der Nation weiter vertieft zu haben, damit nicht zum schweren Schaden aller die Zahl der glückstrahlenden Kinderaugen von Weihnacht zu Weihnacht immer noch kleiner wird, als dies ohnehin schon in Deutschland der Fall ist.

Reiner kann hier bessere Auskunft geben als der verdienstvolle Direktor im Statistischen Meichs-Amt und Mitarbeiter der Reichsschulungsbriefe, Dr. Fr. Burgdörfer, dem die Schriftleitung hier das Wort gibt zu einer Zahlenbeweisführung, die insbesondere darlegen soll, wie start der "Frieden auf

Erden" von der Zahl derer abhängt, die ihn schucken können. Gerade auch der geschichtliche Hauptartikel dieses Heftes lehrt die Wichtigkeit dieses Themas. Wow.

Über die Bedeutung der Wehrmacht für das Leben eines Bolkes und fur die Stellung eines Staates in der Welt braucht man heute feine Worte zu verlieren. Die braftischen Lehren, die uns die einseitige Entwaffnung unferes Candes durch das Diftat von Berfailles erteilt hat, haben es auch dem einfachsten Bolfsgenoffen flargemacht, daß ein Staat ohne Machtmittel jum Spielball ber andern hochgerufteten Staaten werden muß, daß einem folden Staat auch fein gutes Recht wenig nunt, wenn er nicht die Macht hat, diesem Recht Geltung zu verschaffen. Es ift ferner jedermann flargeworden, daß die wehrpolitische Macht- und Kraftlofigkeit eines Staates nicht nur nicht den Frieden fichert, sondern eine Atmosphäre allgemeiner Unsicherheit hervorruft, in der auch Wirtschaft, Sandel und Wandel nicht gedeihen fonnen. Wenn aber die traurigen Erfahrungen, die das in Versailles entwaffnete Deutsche Reich machen mußte, nicht glaubwürdig genug erscheinen follten, fo dürfen wir uns auf die bekannte Unterhausrede Baldwins berufen, in der er - freilich im Blid auf sein Land, aber doch wohl allgemeingültig — ausführte, daß "ein Land, das nicht gewillt ift, die notwendigsten Vorsichtsmaßnahmen zu seiner eigenen Verteidigung zu ergreisen, niemals Macht in dieser Welt haben wird, weder moralische, noch materielle Macht".

Die Negierung des neuen Neiches hat aus diesen Erfahrungen und Tatsachen mit männlicher Entschlossenheit die nötigen Schlußfolgerungen gezogen. Die alte Erfahrung, die eine schwache Zeit nach dem Zusammenbruch von 1918 bewußt in den Wind schlagen wollte, hat sich aufs neue als wahr erwiesen, die Wahrheit, die Vismarck einmal in die Worte faßte: "Ohne den Wehrstand ist der Nährstand seines Erwerbs nicht sicher und des Lehrstandes Tätigkeit sieht in der Luft."

Man kann also die Bedeutung des Wehrstandes für Volk und Staat kaum zu hoch einschäßen, und doch möchte ich das eben zitierte Bismard-Wort dahin abwandeln und ergänzen, daß weder der Wehrstand, noch auch der Nährstand und der Lehrstand etwas ist, wenn in einem Volk der Gebärstand verfagt.

Das war selbstverständlich auch Bismarch bekannt; aber es war damals nicht notwendig, das noch eigens zu betonen. Denn der "Gebärstand", wenn ich noch einmal dieses Wort gebrauchen darf, tat eben seine Pflicht. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit.

In unserer Zeit ist das anders geworden. Die Fortpflanzungsfrage ist wirklich eine Frage geworden, deren Beantwortung in den letzten drei Jahrzehnten immer ungewisser und unsicherer wurde, ja die Fortpflanzung in unserm Wolk ist seit Jahren so unzulänglich geworden, daß — auch heute noch — der Bestand unseres Wolkes auss schwerste gefährdet erscheint.

Ein Wolf aber, das nicht mehr den natürlichen Willen hat zu leben, d. h. fortzuleben, ewig zu leben in einer ausreichenden Zahl erbgefunder Kinder, ein folches Bolf kann auch nicht durch äußere Machtmittel am Leben erbalten werden.

Bölfer gehen nicht zugrunde an verlorenen Kriegen, auch nicht an äußeren Katastrophen, sie gehen immer zugrunde an innerer Schwäche, an versiegendem Lebenswillen, an ihrer Unfruchtbarkeit. Wölker können
ewig leben, wenn sie nur wollen.
Wenn sie trohdem untergehen,
so sterben sie nicht aus, sie werden, ausgeboren".

Die Geschichte zeigt, daß - auf lange Sicht betrachtet - burch äußere Machtmittel allein bie innere, biologisch bedingte Bolksichwäche niemals auf die Dauer ausgeglichen werden fann. Ein Wolk, das zu bequem ift, um auf natürlichem Weg für seine ewige Erneuerung und Bestandserhaltung zu forgen, kann sich auch nicht burch äußere Machtmittel fünftlich am Leben erhalten. Wehr und Waffen find notwendig, um vorhandenes und kommendes Leben zu sichern und zu verteidigen, fie konnen aber fein neues Leben ichaffen. Bolle Rinderftuben find, wenn ich es etwas überspist ausbrüden barf, für bas Leben und die Sicherheit der Eriftenzeines Volkes wichtiger als volle Rafernen; bleiben die Rinderstuben leer, fo können auch die Rafernen nicht voll bleiben.

Das stolze und mächtige Rom ging nicht zugrunde aus Mangel an Waffen und Rüstungen, sondern aus Mangel an Römern, und der unbezwingdar erscheinende Limes, der römische Zwingwall im Westen Germaniens, brauchte gar nicht erst genommen zu werden; er zersiel allmählich von selbst, weil die innere Kraft versagte, die ihn hätte verteidigen und halten können.

Und sehen wir auf Frankreich, das unter den Wölkern Europas das klassische Land des Geburtenrückgangs ist, weil bei ihm der Geburtenrückgang schon vor etwa 100 Jahren einsehte, so sehen wir, daß die gewaltige Nüstung, die es für seine vermeintlich bedrohte Sicherheit nötig zu haben glaubt, seinem Volkskörper schon zu schwerzu werden droht. Infolge des gewaltigen Geburtenausfalls während des Weltkrieges ist es seht in Frankreich nicht mehr möglich, die für nötig gehaltene Zahl von Nekruten für das stehende Heer aufzubringen.

Es ware indeffen ein Irrtum ju glauben, baß

es fich hier um ein fpezifisch frangofisches Problem handelt und daß andere Länder nicht abnliche ober gleiche Sorgen hatten. Die Zeiten find längst vorbei, in benen ber Geburtenrudgang eine typisch frangösische Angelegenheit war. Schon vor bem Rrieg fette faft allenthalben in Europa, besonders auch in Deutschland, ein mehr oder weniger icharfer Geburtenrudgang ein, und mährend des Weltfrieges ift bie Zahl ber Geburten in allen am Krieg beteiligten Länbern, vor allem wiederum auch im Deutschen Reich, gang außerordentlich ftart abgefunten. Auch wir haben mit dem Problem ber fogenannten leeren Sahrgange zu rechnen, bas bei ber nun wieder eingeführten allgemeinen Wehrpflicht nicht minber scharf als in Frankreich in Erscheinung treten wirb.

Auf alle Fälle — wie immer auch das Wehrspstem sein mag — bedeutet ein Ausfall von 40 bis 50 v. H. der Geburten in vier bis fünf aufeinanderfolgenden Jahren — b.h. im Deutschen Meich ein Ausfall von rund 3,5 Milstionen Geburten, darunter 1,8 Millionen Knabengeburten in den Jahren 1915 bis 1919 — eine schwere Beeinträchtigung der natürlichen Grundlage der Wehrfraft eines Wolfes.

Für Deutschland kommt noch hinzu, daß die vorausgegangenen, noch relativ ftark besetten Jahrgange nach dem Diktat von Berfailles feine militärische Ausbildung erfahren durften, daß also - im Gegenfat zu Frankreich und anderen Ländern - die ausgebildeten Referven jum Ausgleich der leeren Jahrgange weitgehend fehlen und durch die nachträgliche furgfriftige Ausbildung der älteren Jahrgange nur jum Teil beschafft werden können. Var allem aber ist die wehrpolitische Zukunft Deutschlands aufs empfindlichste badurch vorausbelaftet, daß auch in der Zeit nach dem Weltkrieg der Geburtenrudgang ungewöhnlich icharfe Formen annahm, viel schärfere Formen als in Frankreich oder in irgendeinem anderen Cand der Welt.

Unser beutsches Volk — im Reich wie auch außerhalb ber Reichsgrenzen — befindet sich, biologisch betrachtet, in einem bedenklichen Zustand der Erschlaffung seines Lebenswillens; es bedroht seit drei Jahrzehnten seinen Bestand durch Geburtensbeschränkung in einem Maße, daß man die ernstesten Befürchsungen für seine Zukunft haben muß.

Aber eines gibt uns hoffnung und Vertrauen, daß die verantwortlichen Männer im neuen Reich, insbesondere der Führer selbst, den Ernst der völkisch-biologischen Lage nicht nur erkannt haben, sondern daß sie auch fest entschlossen sind, dem drohenden Verhängnis der Selbstvernichtung des Volkes mit allen Mitteln, und wenn es sein muß auch mit den schärfsten Mitteln, entgegenzuwirken.

Diese Aufgabe ist gewaltig. Sie ist im Grunde eine Willensfrage und darum eine Erziehungs-aufgabe, die das ganze Wolf erfassen muß; denn die tiefsten Ursachen der Geburtenbeschränkung und des dadurch bedingten Wolfszersalls liegen nicht auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, sie liegen im Seelischen, im Wandel der Lebens- und Weltauffassung begründet.

Mit bem machtvoll hervorgebrochenen politischen Willen der Nation zur Selbstbehauptung
muß sich der biologische Wille zur Selbsterhaltung und Neinerhaltung der Art verbinden.
Dann, aber auch nur dann, kann die Zukunft
unseres Volkes als sichergestellt gelten.

Es steht fest, daß nach dem bisherigen Verlauf der Geburtenentwicklung die Überalterung unferes Volkskörpers heute schon als unentrinnbar bezeichnet werden muß. Hieraus ergeben sich selbstverständlich auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Besehung der wehrfähigen Altersklassen im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Betrachten wir zunächst einmal die Altersklasse, die für die Rekrutierung vor allem in Betracht kommt, also die Männer im Alter von 20 Jahren, so ergibt sich für das Deutsche Reich folgendes:

Die Zahl ber Männer im Alter von 20 Jahren im Deutschen Reich nach ben einzelnen Bolkszählungen feit 1871.

| Zählung                                   | Zum Zeitpunkt<br>ber Zählung<br>lebtenmänn-<br>liche Personen | Lebendgeborene<br>männlichen<br>Geschlechts |                  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--|
| nont                                      | aus bem rechts<br>bezeichneten<br>Geburtsjahr                 | ts im Ge-                                   |                  |  |
| Gebietsstand bes Reichs vor dem Weltkrieg |                                                               |                                             |                  |  |
| 1. Dezember 1871                          | 360 021                                                       | 1851                                        | $670\ 600^{1}$ ) |  |
| 1. Dezember 1880                          | 406 490                                                       | 1860                                        | $701\ 500^{1}$   |  |
| 1. Dezember 1885                          | 404 599                                                       | 1865                                        | $763\ 900^{1}$   |  |
| 1. Dezember 1890                          | 447 753                                                       | 1870                                        | $805\ 200^{1}$   |  |
| 1. Dezember 1900                          | 515 421                                                       | 1880                                        | 870 366          |  |
| 1. Dezember 1910                          | 589 172                                                       | 1890                                        | 903 045          |  |
| Heutiger Gebietsstand des Reichs          |                                                               |                                             |                  |  |
| (ohne Saarland)                           |                                                               |                                             |                  |  |

16. Juni 1925... 622 395 | 1905 | 921 3602)
16. Juni 1933... 607 412 | 1913 | 824 300

<sup>1</sup>) Die Gesamtzahl ber Geburten ift nach bem Berhältnis ber Geschlechter bei den Geburten von 1872 bis 1880 (105,4 Knaben auf 100 Mädchen) aufgegliedert worden. — <sup>2</sup>) D. h. 87,3 v. H. der Lebendgeborenen im Borkriegsgebiet des Deutschen Reichs (wie 1913).

In der Zeit vor dem Weltfrieg ift die Zahl ber 20jährigen Männer - einerseits auf Grund einer ftarken Zunahme der absoluten Geburtengabl (fiebe lette Spalte), anderseits bank ber Befämpfung der Sterblichkeit von Zählung gu Bablung fart angestiegen. Satten wir nach ber Volksgählung von 1871 im damaligen Reichsgebiet 360 000 Männer im Alter von 20 Jahren, so war diese Zahl nach der letten Borfriegszählung (1910) bereits auf 589 000 und im letten Vorfriegsjahr bereits auf über 600 000, 8. h. um mehr als 60 v. H., feit ber Gründung des Zweiten Reiches angestiegen. Diefer gewaltige Unftieg war, wie gefagt, in erster Linie zu verdanken bem vorausgegangenen Unstieg der Geburtenzahl, die sich von 1851 bis 1890 von 671 000 auf 903 000 männliche Geburten, d. h. um 35 v. S., erhöht hatte. Der Erfolg dieser machsenden Geburtenzahlen murde aber noch gang wesentlich verstärkt durch die energische Bekampfung der Sterblichkeit, insbesondere der Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit. Go kommt es, daß - obwohl die Geburtenzahl von 1851 bis 1890 "nur" um 35 v. S. gestiegen ift, die Zahl der 20jährigen Männer sich von 1871 bis 1910 um über 60 v. H. erhöht hat.

Auch in ben folgenden Jahren ist — bank bem voraufgegangenen weiteren Anstieg ber Geburtenzahl — die Zahl der 20jährigen Männer noch weiter angestiegen und hat mit dem Geburtenjahrgang 1908, alfoetwa um das Jahr 1928 mit 668000 19-20jährigen Mänenern den Höhepunkt erreicht. Von da ab wirkte sich – troß des Rückgangs der Sterblichkeit – der Vorkriegs-Geburtenrückgang auch auf die Zahl der 20-jährigen aus.

Immerhin hatten wir nach ber Zählung vom 16. Juni 1925 im kleineren Reichsgebiet (ohne Saarland) 622 000 20jährige Männer, und auch nach der letten Volkstählung vom 16. Juni 1933 waren es noch 607 000 20jährige Männer. Auch für 1934 konnte man noch mit ungefähr der gleichen Zahl rechnen (knapp 600 000).

Das waren die fetten Jahre, nun aber folgen die mageren Jahre und es beginnt zunächst einmal die Auswirkung des ungeheuren Kriegs-Geburtenausfalls. Während bis zum Jahr 1934 die Zahl der 20jäh-rigen Männer noch rund 600000 betrug, ist sie abgesunken oder wirdsie absinken

Die fünf Geburtsjahrgänge 1915 bis 1919, aus denen sich die 20jährigen in den Jahren 1935 bis 1939 rekrutieren, werden zusammen nur 1,9 Millionen 20jährige Männer aufzuweisen haben gegen mehr als 3 Millionen in den voraufgegangenen fünf Jahren, und im besonderen wird in den Jahren 1937 und 1938 die Zahl der 20jährigen nur noch rund die Hälfte des Standes von 1933 betragen, nämlich je rund etwas über 300 000.

Legt man den Tauglichkeitssatz der Vorkriegszeit (55 bis 60 v. H. der endgültig Abgesertigten) zugrunde, so würden danach in den Jahren 1937 bis 1939 kaum 200 000 20jährige militärdiensstaugliche Männer aus den einzelnen Geburtsjahrgängen zur Verfügung stehen. Normalerweise können bei dem hervorragenden körperlichen Justand der deutschen Jugend min-

bestens 80 bis 85 v. H. als militärdiensttauglich bezeichnet werden.

Wir sehen also, daß auch in Deutschland bas Problem ber fogenannten leeren Jahrgange burchaus feine Bedeutung bat, und es wird in ber Folgezeit nie mehr gang feine Bedeutung verlieren. Während in Frankreich nach dem Weltkrieg die Geburtenzahl wieder angestiegen und bann fast auf Vorfriegshöhe giemlich fabil geblieben ift, ift fie im Deutschen Reich neun Mo. nate nach der Demobilmachung zwar auch noch einmal annähernb auf ben Vorkriegsstand angefliegen, in der Folgezeit aber raid und ununterbrochen abgefunten. Und fo werden auf die leeren Weltkriegsjahrgänge Friedens. feineswegs volle jahrgänge folgen, fondern erheblich geschmälerte Nachfriegs. jahrgänge.

Die Bahl ber 20jährigen, wie wir sie im vergangenen Jahre noch hatten, wird jedenfalls im Laufe der nächsten 20 Jahre - abgefeben von den Jahren 1940/41 - nie wieder erreicht werden. Sie wird, wie fich aus der nachstehenben Berechnung ergibt, um das Jahr 1945 etwa 555 000 betragen, bis jum Jahre 1953 (Beburtsjahrgang 1933) bis auf 431 000, also bis auf zwei Drittel des Standes von 1933 zurückgeben. In den Jahren 1954 und 1955 fann - entsprechend der in den Jahren 1934 und 1935 erfolgten Geburtenzunahme - wieder mit etwa 532 000 (1954) und 585 000 (1955) 19-20jährigen Männern gerechnet werben. Bis ju diesem Zeitpunkt fann bie Entwidlung mit ziemlicher Sicherheit beurteilt werden, weil bie Ausgangsmaffe ber Geburtsjahrgange befannt ift. Für die weitere Zufunft gehen wir bis auf weiteres von der Annahme aus, daß wir noch von 66 Millionen auf etwa 68 Millionen machsen (1945), bann aber gurudgeben auf 60 Millionen im Jahre 1975 und auf 47 Millionen am Ende diefes Jahrhunderts. Sollte biefe Unnahme, die fich fur die Zeit zwischen 1927 bis 1933 noch als zu gunftig erwiesen hat, für die weitere Entwicklung fich

als zutreffend erweisen, so würde die Zahl der 20jährigen immer mehr zurückgehen die auf 365 000 im Jahre 1980, auf 330 000 im Jahre 1990, auf 290 000 um das Jahr 2000, d. h. auf weniger als die Hälfte des Standes von 1933.

Entwidlung ber Knabengeburten und ber Zahl ber 20jährigen Männer im Deutschen Reich (ohne Saarland).

|                      |                                         | Davon               |                              |                     |  |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Geburts-<br>jahrgang | Lebendgeborene<br>Anaben<br>(im jekigen | lebten              | werden das A<br>20 Jahren er | lter von<br>reichen |  |
| Ge                   | Reichsgebiet<br>ohne Saarland)          | am 16. Tuni<br>1933 | Bahl                         | int<br>Tahre        |  |
| 1910                 | 861 770                                 | 621 600             | 651 000                      | 1930                |  |
| 1911                 | 838 573                                 | 593 796             | 614 000                      | 1931                |  |
| 1912                 | 839 631                                 | 627 939             | 644 000                      | 1932                |  |
| 1913                 | 824 302                                 | 607 412             | 607 000                      | 1933                |  |
| 1914                 | 815 581                                 | 598 230             | 597 000                      | 1934                |  |
|                      |                                         | 100 010             | 405 000                      | 1935                |  |
| 1915                 | 619 681                                 | 467 842             | 465 000<br>352 000           | 1936                |  |
| 1916                 | 463 610                                 | 354 467<br>317 630  | 315 000                      | 1937                |  |
| 1917                 | 421 811                                 | 331 020             | 328 000                      | 1938                |  |
| 1918                 | 429 289<br>609 110                      | 492 770             | 487 000                      | 1939                |  |
| 1919                 | 009 110                                 | 492 110             | 407 000                      | 1000                |  |
| 1920                 | 799 316                                 | 647 450             | 639 000                      | 1940                |  |
| 1920                 | 788 281                                 | 629 684             | 621 000                      | 1941                |  |
| 1921                 | 725 687                                 | 582 710             | 574 000                      | 1942                |  |
| 1923                 | 670 024                                 | 553 608             | 545 000                      | 1943                |  |
| 1924                 | 656 272                                 | 550 416             | 541 000                      | 1944                |  |
| 1021                 | 000 212                                 |                     |                              |                     |  |
| 1925                 | 666 667                                 | 566 009             | 555 000                      | 1945                |  |
| 1926                 | 632 370                                 | 540 008             | 528 000                      | 1946                |  |
| 1927                 | 597 765                                 | 519 965             | 508 000.                     | 1947                |  |
| 1928                 | 609 052                                 | 531 736             | 517 000                      | 1948                |  |
| 1929                 | 591 159                                 | 517 522             | 503 000                      | 1949                |  |
|                      |                                         |                     |                              | 7050                |  |
| 1930                 | 580 328                                 | 516 969             | 501 000                      | 1950                |  |
| 1931                 | 531 501                                 | 470 340             | 453 000                      | 1951                |  |
| 1932                 | 504 100                                 | 457 912             | 437 000                      | 1952<br>1953        |  |
| 1933                 | 493 473                                 | -                   | 431 000                      | 1954                |  |
| 1934                 | 611 058                                 |                     | 532 000                      | 1954                |  |
| 1935                 | 651 000                                 | -                   | 585 000                      | 1999                |  |
| 1940                 | 541 000                                 | -                   | 456 600                      | 1960                |  |
| 1950                 | 458 600                                 |                     | 394 800                      | 1970                |  |
| 1960                 | 419 700                                 | -                   | 365 000                      | 1980                |  |
| 1970                 | 375 200                                 |                     | 329 700                      | 1990                |  |
| 1980                 | 322 700                                 | -                   | 292 300                      | 2000                |  |
|                      |                                         | 1                   |                              | 1                   |  |

Ich darf baran erinnern, daß hierbei der Berechnung der Geburtenentwicklung die Annahme einer konstant bleibenden Fruchtbarkeitsziffer zugrunde gelegt ift, wie sie etwa dem Stande von 1933 entspricht.

Sollte jedoch eine günstigere Annahme Gültigkeit behalten ober wieder bekommen, sollte es gelingen, den im Jahre 1934 erstmals wieder erzielten Geburtenanstieg auf die Dauer zu behaupten, so würde etwa vom Jahre 1955 ab dauernd mit einer Zahl von rund 500 000 Männern im Alter von 20 Jahren gerechnet werden können, also auch dann nur mit einer Zahl, die um rund ein Sechstel kleiner wäre als sie im Jahre 1934 noch war.

### Vergleiche mit dem Ausland.

In diesem Zusammenhang sei zum Vergleich mit dem Deutschen Reich auf den gegenwärtigen Bestand und die voraussichtliche Weiterentwicklung der Refrutierungsbasis in den drei größten Kontinentalstaaten Europas, in Großbritannien und in Japan hingewiesen. Die für diesen Wergleich notwendigen Unterlagen und Berechnungen sind in den folgenden Übersichten zusammengestellt, und zwar für Italien, Frankreich, England, Rußland und Japan. Das Ausgangsmaterial der Berechnungen über die fünftige Entwicklung der Zahl der 20jährigen jungen Männer ist nicht in allen Ländern gleichartig und gleichwertig.

#### 1. Italien.

In Italien kann man, wie beim Deutschen Reich, von der Stärke der einzelnen Geburtsjahrgänge der Jahre 1910 bis 1934 (Zahl der Knabengeburten) ausgehen. Die italienische Bolkszählung vom 21. April 1931 gibt — ähnlich wie im Deutschen Reich die Wolkszählung vom 16. Juni 1933 — genaue Unterlagen über die Zahl der am Zählungstag aus den einzelnen Geburtsjahrgängen noch vorhandenen Überlebenden. Mit Hilfe der neuen italienischen Sterbetafel (1930—1932) konnte nun berechnet werden, wieviel von den in den Jahren 1910 bis 1934 geborenen Knaben das Alter von 20 Jahren erreicht haben bzw. noch erreichen werden.

Der Höchstbestand an 20jährigen wurde in Italien bis jest im Jahre 1930 festgestellt mit 426 000 20jährigen Männern (im Deutschen Reich 651 000). Der Kriegs-Geburtenausfall wirkt sich natürlich auch in Italien aus, aber bei weitem nicht so start wie in Deutschland und in Frankreich. Die geringste Zahl an 20jährigen Männern ist in Italien im Iahre 1938 mit rund 240 000 (Deutsches Reich 1937: 315 000) zu erwarten, dann aber steigt ihre Zahl mit dem ersten Nachkriegsjahrgang wieder an auf 455 000 im Jahre 1940 (Deuts

sches Reich: 639 000), um entsprechend bem auch in Italien sestzustellenden, aber sehr allmählichen Geburtenrückgang langsam zurückzugehen bis auf rund 401 000 im Jahre 1954; im Deutschen Reich wird die nach den bisherigen Nachkriegs-Geburtsjahrgängen niedrigste Zahl an 20jährigen Männern im Jahre 1953 mit 431 000 erreicht werden, b. i. ungefähr die gleiche Zahl wie in Italien!

Entwidlung ber Anabengeburten und ber Zahl ber 20jährigen Männer in Italien.

| -                    | Lebendgeborene<br>Anaben im |             | Davon                          |                         |          |
|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| Geburts-<br>jahrgang | früheren                    | jetigen     | lesten am<br>21. April<br>1931 | April ben das Alter von |          |
|                      | Gebiet                      | Italien3    |                                | Bahi                    | im Tahre |
| 1910                 | 586 735                     |             | 424 618                        | 426 400                 | 1930     |
| 1911                 | 561 559                     | -           | 392 939                        | 393 000                 | 1931     |
| 1912                 | 581 834                     |             | 418 940                        | 417 300                 | 1932     |
| 1913                 | 574 846                     |             | 420 099                        | 417 000                 | 1933     |
| 1914                 | 570 864                     | -           | 411 095                        | 406 800                 | 1934     |
|                      |                             |             |                                |                         | -        |
| 1915                 | 568 204                     |             | 402 584                        | 397 200                 | 1935     |
| 1916                 | 452 304                     | -           | 316 415                        | 311 500                 | 1936     |
| 1917                 | 355 626                     | -           | 255 057                        | 250 500                 | 1937     |
| 1918                 | 328 707                     | passenti    | 244 584                        | 239 800                 | 1938     |
| 1919                 | 395 934                     | parameter 1 | 305 367                        | 298 800                 | 1939     |
| 1920                 | 596 014                     |             | 465 804                        | 454 900                 | 1940     |
| 1921                 | 574 292                     |             | 453 258                        | 441 800                 | 1941     |
| 1922                 | 577 700                     | 602 306     | 457 386                        | 444 900                 | 1941     |
| 1923                 | 567 125                     | 591 109     | 456 000                        | 442 500                 | 943      |
| 1924                 | 001 120                     | 576 946     | 450 405                        | 436 000                 | 1944     |
| 1021                 |                             | 010.010     | 100 100                        | 100 000                 | 1011     |
| 1925                 | -                           | 568 526     | 455 207                        | 439 400                 | 1945     |
| 1926                 | _                           | 560 225     | 448 393                        | 431 200                 | 1946     |
| 1927                 | -                           | 560 951     | 456 996                        | 437 200                 | 1947     |
| 1928                 |                             | 552 163     | 449 085                        | 426 500                 | 1948     |
| 1929                 | -                           | 532 105     | 448 775                        | 420 000                 | 1949     |
|                      |                             |             |                                |                         |          |
| 1930                 | Distriction .               | 559 016     | 511 493                        | 445 400                 | 1950     |
| 1931                 | processor.                  | 525 385     | _                              | 418 600                 | 1951     |
| 1932                 |                             | 508 391     | _                              | 405 000                 | 1952     |
| 1933                 |                             | 510 400     | -                              | 406 600                 | 1953     |
| 1934                 | _                           | 503 800     |                                | 401 400                 | 1954     |
| 1                    |                             |             |                                |                         |          |

#### 2. Großbritannien.

In Großbritannien kann die Verechnung von der Volkszählung 1931 ausgehen.

Während im Jahr 1934 rund 392 000 20 jährige Männer in Großbritannien vorhanden waren (im Deutschen Reich 597 000), wird in Auswirfung des freilich verhältnismäßig geringen Kriegs-Geburtenausfalls ihre Zahl bis 1937 auf 297 000 (im Deutschen Reich 315 000) absinken, um 1940 nochmals auf

433 000 (im Deutschen Reich 639 000) anzusteigen. Von da ab wird die Zahl der 20jährigen Männer in Großbritannien in Auswirfung des scharsen Nachkriegs-Geburtenrückgangs — ebenso wie im Deutschen Reich — mit geringen Schwankungen fast ununterbrochen abssirfen, um 1953 den bis jest erkennbaren tiessten Stand zu erreichen mit einer Zahl, die bereits ebenso niedrig sein wird, wie die Zahl der 20jährigen Männer, die sich 1937 aus dem Kriegsgeburtenjahrgang 1917 ergeben wird (1953: 297 000 gegen 431 000 im Deutschen Reich).

Entwidlung ber Zahl ber 20jährigen Männer in Großbritannien.

| Mtersjahre | Bahl ber<br>männlichen<br>Bersonen am<br>26, 4, 1931 | Davon sind 20 I<br>worden bzw. werk<br>bon 20 Jahren | den das Alter |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|            | 20, 4, 1001                                          | Bahl                                                 | im Tahre      |
| 19-20      | 387 484                                              | 386 312                                              | 1931          |
| 18-19      | 390 766                                              | 388 476                                              | 1932          |
| 17-18      | 389 446                                              | 386 160                                              | 1933          |
| 16-17      | 396 164                                              | 391 928                                              | 1934          |
| 15—16      | 364 814                                              | 360 201                                              | 1935          |
| 10 10      | 002022                                               |                                                      |               |
| 14-15      | 348 642                                              | 343 648                                              | 1936          |
| 13-14      | 301 644                                              | 296 870                                              | 1937          |
| 12-13      | 309 798                                              | 304 458                                              | 1938          |
| 11-12      | 432 526                                              | 424 465                                              | 1939          |
| 10-11      | 442 368                                              | 433 474                                              | 1940          |
|            |                                                      |                                                      |               |
| 9-10       | 416 364                                              | 407 313                                              | 1941          |
| 89         | 385 701                                              | 376 598                                              | 1942          |
| 7—8        | 377 853                                              | 368 109                                              | 1943          |
| 67         | 365 616                                              | 355 247                                              | 1944<br>1945  |
| 56         | 361 712                                              | 347 212                                              | 1945          |
|            | 051 050                                              | 337 845                                              | 1946          |
| 4-5        | 351 072                                              | 327 530                                              | 1947          |
| 3-4 2-3    | 341-017<br>342 137                                   | 326 344                                              | 1948          |
| 1-2        | 341 033                                              | 320 036                                              | 1949          |
| 0-1        | 348 553                                              | 314 422                                              | 1950          |
| 01         | 940 999                                              | 011 122                                              | 1             |
| Geburts=   | Lebendgeb.                                           |                                                      |               |
| jahre      | Rnaben                                               |                                                      |               |
| 1931       | 370 537                                              | 321 783                                              | 1951          |
| 1931       | 360 986                                              | 313 462                                              | 1952          |
| 1932       | 341 496                                              | 296 516                                              | 1953          |
| 1934       | 352 288                                              | 305 911                                              | 1954          |
| TOOT       | 002 200                                              |                                                      |               |
|            |                                                      |                                                      |               |

### 3. Frankreich.

Für Frankreich liegen zwar die Zahlen über die in den einzelnen Jahren (1911 bis 1934) geborenen Rnaben vor; die Umrechnung auf den heutigen Gebietsstand Frankreichs ist aber nicht ganz zuverlässig, da während der Kriegsjahre die Statistit der Bevölkerungsbewegung nur in 77 Departements durchgeführt wurde. Für

die letten brei Jahre liegt in Frankreich noch keine Gliebe. rung der Lebendgeborenen nach bem Geschlecht vor. Der hauptmangel bei den Berechnungen für Frankreich liegt aber in ber ungulänglichen Altersgliederung, die bei der Wolfsgählung 1931 gegeben wurde (3usammenfaffung ber 10= bis 15jährigen und ber 15. bis 20jahrigen je in einer Summe). Much die Sterbetafel, die den Berechnungen jugrunde gelegt werden mußte (1920 - 1923), ift schon ftark veraltet. Man wird darum die Ergebniffe hinsichtlich bes zu erwartenden Bestandes an 20jährigen Männern für Frankreich als Minbestzahlen betrachten muffen. In den Zahlen find (ebenfo wie bei ben anderen Sandern) auch die Naturalifierten und Ausländer mitenthalten, die in Frankreich gahlenmäßig eine erhebliche Rolle spielen. Bei der Bolksgählung 1931 wurden in Frankreich unter ber mannlichen 154 423 Maturalisierte Bevölkerung 1 655 962 Ausländer gezählt. Davon gehörten ju ben Geburtsjahrgangen 1911 bis 1930: 23 480 Naturalifierte und 374 136 Ausländer. Undererseits lebten gleichzeitig 2,5 Millionen bier nicht mitgezählte Frangofen (beiderlei Geschlechts) in den Kolonien und im Ausland ungerechnet die Eingeborenen in den Rolonien.

Der höchstbestand an 20jährigen Männern wurde in Frankreich bisher im Jahre 1932 mit 338 000 (Deutsches Reich 1932: 644 000) erzielt. Der Tiefftand innerhalb der fogenannten "leeren" Sahrgange wird in Frankreich in ben Jahren 1936/37 eintreten mit rund 170 000 (Deutsches Reich 315 000). Das Jahr 1940 bringt auch in Frankreich wieder einen Unftieg auf rund 374 000 (Deutsches Reich 639 000). Diefe Bahl wird, da die Geburtenziffer in Frankreich - abgesehen von einem gewissen Rückschlag, ber ja auf die abnorme Überhöhung nach Schluß des Weltfrieges junächft fommen mußte und überall gekommen ift ungefähr gleichgeblieben ift, nur gang geringfügig zurückgeben bis auf rund 300 000. Bu Beginn der 50er Jahre dieses Jahrhunderts, in ben Jahren 1953/54, wird allerdings, infolge bes etwas icharferen Geburtenrudgangs ber Jahre 1933/34, die Bahl der 20jährigen Männer in Frankreich etwas unter die 300 000-Grenze abfinten, während fie im Deutschen Reich im Jahre 1953 ihren vorerst niedrigsten Stand mit rund 431 000 erreichen wird, von dem aus sie aber 1954 auf 532 000, 1955 auf 585 000 ansteigen wird.

Entwidlung ber Knabengeburten und ber Zahl ber 20jährigen Männer in Frankreich.

|                                      |                                                                 | Davon                         |                                                    |                              |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Geburts-<br>jahrgang                 | Lebendgeborene<br>Anaben (im<br>heutigen Gebiet<br>Frankreichs) | lebten am<br>8. März 1931     | find 20 Tah<br>worden bzh<br>bas Alte<br>20 Tahren | . werder                     |  |
|                                      |                                                                 |                               | Bahl                                               | imTahre                      |  |
| 1911<br>1912<br>1913<br>1914<br>1915 | 401 978<br>407 495<br>404 294<br>321 000                        | 1 536 421                     | 322 000<br>338 000<br>334 000<br>324 000           | 1931<br>1932<br>1933<br>1934 |  |
| 1916<br>1917<br>1918                 | 211 000<br>170 000<br>184 000<br>215 000                        | 1 183 348                     | 205 000<br>171 000<br>177 000<br>205 000           | 1935<br>1936<br>1937<br>1938 |  |
| 1919<br>1920                         | 259 000<br>429 265                                              | )                             | 226 000<br><b>374 000</b>                          | 1939<br>1940                 |  |
| 1921<br>1922<br>1923                 | 415 584<br>388 986<br>390 403                                   | 373 373<br>357 528<br>352 646 | $362\ 000$ $346\ 000$ $340\ 000$                   | 1941<br>1942<br>1943         |  |
| 1924<br>1925                         | 385 263<br>394 392                                              | 347 720<br>355 249            | 335 000<br>341 000                                 | 1944<br>1945                 |  |
| 1926<br>1927<br>1928                 | 392 082<br>379 677<br>383 663                                   | 350 741<br>345 633<br>345 352 | 335 000<br>329 000<br>327 000                      | 1946<br>1947<br>1948         |  |
| 1929<br>1930                         | 372 984<br>382 204                                              | 343 640<br>360 440            | 322 000<br>328 000                                 | 1949<br>1950                 |  |
| 1931<br>1932<br>1933                 | 374 690<br>368 965<br>348 686                                   |                               | 307 000.<br>302 000                                | 1951<br>1952                 |  |
| 1934                                 | 345 909                                                         | _                             | 286 000<br><b>283 000</b>                          | $1953 \\ 1954$               |  |

### 4. Rugland.

Noch mangelhafter sind die Unterlagen, die für Rufland vorliegen. hier fehlt eine genaue Geburtenstatistif, die Aufschluß geben konnte über die Stärke der einzelnen Geburtsjahrgange. Alls Ausgangsmaterial kommt lediglich die Altersgliederung in Betracht, wie sie erstmals und bis jest lestmals für das Gebiet der gangen Sowjetunion (UdSSN.) im Jahre 1926 festgestellt worden ift. Für die Berechnung ber voraussichtlichen Entwicklung der Zahl der 20jährigen Männer stand somit als Ausgangsmaterial lediglich das Ergebnis der Wolksgablung 1926 gur Berfügung. In der erften Spalte der folgenden Überficht ift die Befetzung der einzelnen Altersjahre von O bis 21 nach bem Stand von 1926 für das männliche Geschlecht aufgeführt. Wendet man nun auf diefe Bahlen die Ergebniffe der Sterbetafel fur die

Ukraine nach dem Stand von 1925/26 an (für die ganze Sowjetunion liegt keine Sterbetakel vor), so kommt man zu einer ungefähren Vorstellung über die voraussichtliche Zahl der 20- bis 21jährigen Männer, wie sie sich im Laufe der lehten Jahre entwickelt hat und wie sie sich voraussichtlich etwa bis zur Mitte dieses Jahrshunderts entwickeln wird.

Mtersgliederung 1926 und Entwicklung ber Zahl ber 20jährigen Männer in Rußland (UbSSR.).

| Im Tahre 19 | 26 stanben im Alter | Davon sind 20 Jahre alt ge-<br>worden bzw. werden das Alter<br>von 20—21 Jahren erreichen |          |  |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| von Tahren  | männliche Personen  | Zahi                                                                                      | im Jahre |  |
| 20—21       | 1 638 895           | 1 638 900                                                                                 | 1926     |  |
| 19—20       | 1 358 096           | 1 350 200                                                                                 | 1927     |  |
| 18—19       | 1 614 633           | 1 596 800                                                                                 | 1928     |  |
| 17—18       | 1 563 576           | 1 539 100                                                                                 | 1929     |  |
| 16—17       | 1 788 268           | 1 752 900                                                                                 | 1930     |  |
| 15—16       | 1 808 249           | 1 765 600                                                                                 | 1931     |  |
| 14—15       | 1 802 235           | 1 753 100                                                                                 | 1932     |  |
| 13—14       | 1 854 539           | 1 797 300                                                                                 | 1933     |  |
| 12—13       | 2 177 160*)         | 2 102 100                                                                                 | 1934     |  |
| 11—12       | 1 346 591           | 1 295 000                                                                                 | 1935     |  |
| 10—11       | 1 462 768           | 1 400 500                                                                                 | 1936     |  |
| 9—10        | 1 163 746           | 1 108 300                                                                                 | 1937     |  |
| 8—9         | 1 673 862           | 1 583 700                                                                                 | 1938     |  |
| 7—8         | 1 486 618           | 1 395 200                                                                                 | 1939     |  |
| 6—7         | 1 531 029           | 1 422 600                                                                                 | 1940     |  |
| 5—6         | 1 794 614           | 1 645 800                                                                                 | 1941     |  |
| 4—5         | 1 824 399           | 1 643 300                                                                                 | 1942     |  |
| 3—4         | 2 279 212           | 2 003 500                                                                                 | 1943     |  |
| 2—3         | 2 216 659           | 1 881 900                                                                                 | 1944     |  |
| 1-2 0-1     | 2 285 192           | 1 826 500                                                                                 | 1945     |  |
|             | 2 632 094           | 2 003 200                                                                                 | 1946     |  |

\*) Db biese Zahl den Tatsachen entspricht oder ob der etwas sprunghafte Anstieg auf Ungenauigkeiten dei der russischen Zolksählung zurückzusühren ist, kann von hier aus nicht entschen werden.

Der bisherige Höchstestand an Männern von 20 bis 21 Jahren ist im Jahre 1934 mit 2,1 Millionen (Deutsches Neich rund 600 000) erreicht worden. Der Tiesstand wird in Auswirfung des Kriegs-Geburtenaussalls im Jahre 1937 mit 1,1 Millionen (Deutsches Reich 315 000) erreicht werden. Bis zum Jahre 1940 steigt die Zahl wieder an auf 1,4 Millionen (Deutsches Reich 639 000). Sie geht aber dann — im Gegensas zu Mittels und Westeuropa und vor allem im Deutschen Reich — von hier ab nicht wieder zurück, sons bern steigt, wenn auch unter ges

wiffen Schwantungen, im Laufe ber folgenden Jahre noch an, um mit über 2 Millionen im Jahre 1946 den bis jest erfennbaren Höchstand zu erreichen (Deutfches Reich 1946: 528000).

#### 5. Japan.

Die Berechnungen für Japan beschränken sich auf das Gebiet des japanischen Kernlandes, d. h. des Gebietes, das auf einer Fläche von 382 000 Quadratkilometer (Deutsches Reich 472 000 Quadratkilometer) ebensoviel Einwohner zählt wie das Deutsche Reich.

Die vorläufige Höchstahl von 20jährigen Männern ift in Japan im Jahre 1934 erreicht worden mit 660 000. Im Deutschen Reich betrug bei gleicher Einwohnerzahl, aber grundverschiedenem Altersaufbau, die Bahl ber 20jährigen Männer im Jahr 1934 nur 597 000. Auch in Japan brachte der Weltkrieg einen allerdings geringfügigen Geburtenausfall, und infolgedeffen geht nach 1934 die Bahl der 20jährigen Männer etwas zurud, fie erreicht im Jahr 1939 voraussichtlich ihren tiefften Stand mit freilich immer noch 606 000 20jährigen Männern, während sie im Deutschen Reich im Jahr 1937 bis auf 315 000 absinten wird. Auf das Jahr 1939 mit dem voraussichtlich tiefften Stand der Zahl der 20jährigen Männer in Japan folgt unmittelbar im Jahr 1940 ein zweiter Bochftftand mit rund 740 000 20 jährigen Männern (Deutsches Reich: 639 000). In den folgenden Jahren wird fich - bank ber Stabilität ber japanischen Geburtenziffern - die Bahl unter gewiffen Schwankungen ungefähr auf diefer Sohe halten und gegen Mitte des Jahrhunderts sogar noch etwas ansteigen, um im Jahr 1952 einen britten höhepunkt bei 775000 20 jährigen zu erreichen, wähe

Entwidlung ber Zahl ber 20jährigen Männer in Japan (Japan i. e. S.).

| Allters-<br>jahre | Zahl ber männ-<br>lichen Personen<br>am 1. 10. 1925 | Davon sind 20 Jahre alt ge<br>worden bzw. werden das Alter<br>von 20 Jahren erreichen |              |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                   |                                                     | Bahl                                                                                  | im Tahre     |  |
| 1415              | 652 869                                             | 621 821                                                                               | 1931         |  |
| 13—14             | 687 458                                             | 652 426                                                                               | 1932         |  |
| 12—13             | 694 727                                             | 657 255                                                                               | 1933         |  |
| 11-12             | 699 259                                             | 659 509                                                                               | 1934         |  |
| 10-11             | 676 678                                             | 636 187                                                                               | 1935         |  |
|                   |                                                     |                                                                                       |              |  |
| 9-10              | 688 670                                             | 645 256                                                                               | 1936         |  |
| 89                | 675 149                                             | 630 110                                                                               | 1937         |  |
| 7-8               | 665 422                                             | 618 186                                                                               | 1938         |  |
| 67                | 655 769                                             | 605 963                                                                               | 1939         |  |
| 56                | 806 161                                             | 739 688                                                                               | 1940         |  |
|                   |                                                     |                                                                                       | 7017         |  |
| 45                | 764 245                                             | 693 864                                                                               | 1941         |  |
| 3-4               | 794 814                                             | 709 677                                                                               | 1942         |  |
| 2-3               | 803 695                                             | 698 869                                                                               | 1943<br>1944 |  |
| 1-2               | 831 914                                             | 688 357                                                                               | 1944         |  |
| 0-1               | 965 811                                             | 728 693                                                                               | 1940         |  |
| M . Y             | Oakausaak                                           |                                                                                       |              |  |
| Geburts=          | Lebendgeb.                                          |                                                                                       |              |  |
| jahre             |                                                     | HEO 050                                                                               | 1046         |  |
| 1926              | 1 081 793                                           | 750 072                                                                               | 1946<br>1947 |  |
| 1927              | 1 048 946                                           | 727 297                                                                               | 1947         |  |
| 1928              | 1 090 702                                           | 756 249                                                                               | 1949         |  |
| 1929              | 1 058 666                                           | 734 037<br>741 584                                                                    | 1950         |  |
| 1930              | 1 069 551                                           | 741 584 744 242                                                                       | 1950         |  |
| 1931              | 1 117 954                                           | 775 145                                                                               | 1952         |  |
| 1932<br>1933      | 1 117 954                                           | 754 159                                                                               | 1953         |  |
| 1933              | 1 001 000                                           | 101 100                                                                               | 1000         |  |
|                   | 1                                                   | 1                                                                                     | 1            |  |

rend gleichzeitig in den mittelsund westeuropäischen Ländern um diese Zeit der tiefste Stand in der Zahl der 20jährigen Männer erreicht werden wird (Deutsches Reich 1952: 437000).

Zu fammen faffung. Faßt man die Ergebnisse dieses Vergleichsmaterials zusammen, so beträgt die Zahl ber 20jährigen Männer in:

| Jahr | Deutsches<br>Reich                                                                   | Italien                                                                   | Groß=<br>britannien                                                       | Frank <b>r</b> eich                                                       | Rußland<br>(UdSSR)                                            | Japan                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1932 | 644 000<br>597 000<br>315 000<br>639 000<br>528 000<br>431 000<br>532 000<br>585 000 | 417 000<br>407 000<br>251 000<br>455 000<br>431 000<br>407 000<br>401 000 | 388 000<br>392 000<br>297 000<br>433 000<br>338 000<br>297 000<br>306 000 | 338 000<br>324 000<br>177 000<br>374 000<br>335 000<br>286 000<br>283 000 | 1 753 000<br>2 102 000<br>1 108 000<br>1 423 000<br>2 003 000 | 652 000<br>660 000<br>630 000<br>740 000<br>750 000<br>754 000 |

Wie fich aus dem Gefagten ergibt, unterliegt die natürliche Bevölkerungsgrundlage der Wehrfraft in den meisten mittel- und westeuropäischen Sandern im Laufe ber nachsten zwei Jahrzehnte einer gewissen Schrumpfung, die fich als unausweichliche Folge des voraufgegangenen Geburtenschwundes ergibt. Da unter allen größeren Länbern ber Erbe Deutschland - längft nicht mehr Frankreich - in den letten Jahrzehnten bis einschließlich 1933 den schärfften Geburtenrückgang und den folimmften Geburten tiefftand aufzuweisen hatte, muß damit gerechnet werden, daß auch hier ber Rudgang ber als hauptträger ber Wehrfraft in Betracht kommenden Bevölkerungsschicht am ftarkften. fein wird. Das ift junachft unwiderruflich, benn ber Geburtenrud. gang von 30 Jahren kann nicht ungeschehen gemacht werben.

Nun ist allerdings in neuester Zeit ein erstreulicher Umschwung in der deutschen Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. Noch läßt sich darüber nichts Endgültiges sagen, aber immerhin sind erfreuliche Zeichen der Hoffnung sestzustellen. Die Zahl der Scheschließungen, die im letten Jahr der Staats- und Wirtschaftskriss vor dem politischen Umschwung, im Jahr 1932, im Deutschen Neich (einschl. Saarland) die auf 517 000 zurückgegangen war, ist nach der Machtergreifung durch die nationalsozialistische Bewegung in starkem Aufstieg begriffen. Sie betrug:

1932: 517 000, 1933: 639 000, 1934: 739 000, 1935: 651 000.

Gemessen an dem Stand von 1932 wurden im Jahr 1933 um 122 000 oder 24 v. H. mehr Ehen geschlossen und im Jahre 1934 gegenüber dem erhöhten Stand von 1933 wiederum 100 000 oder 16 v. H. mehr Ehen geschlossen. Das ist eine Zunahme ohne Beispiel in der deutschen und ausständischen Bevölkerungsstatistik. Freilich kann diese Zunahme nicht etwa so weitergehen. Vielmehr muß mit einem Mückschlag in den nächsten Jahren gerechnet werden, weil die während der Wirtschaftskriss aus-

geschobenen Eheschließungen sett schon fast restlos nachgeholt sind und weil außerdem von 1935 ab die schwachbesetten Kriegssahrgange das Hauptkontingent der Heiratskandidaten stellen werden.

Die Zahl ber Geburten, die 1933 im Deutschen Reich (einschl. Saarland) mit 971 000 oder 14,7 aufs Tausend der Bevölkerung ihren Tiefstand erreicht hatte, ist im Jahre 1934 nach langer Zeit zum erstenmal wieder angestiegen, und zwar gleich um 226 000 oder 23 v. H. oder rund ein Biertel, nämlich auf 1 197 000 oder 18 aufs Tausend der Bevölkerung. Im Jahre 1935 hat sie sich weiter erhöht auf 1 261 000 oder 18,9 aufs Tausend der Bevölkerung.

Das ist ein hocherfreuliches Ergebnis, wie man es vor wenigen Jahren kaum zu erhoffen wagte, ein Ergebnis, auf das das nationalsozialistische Deutschland um so mehr stolz sein kann, als in diesen Zahlen — unbeabsichtigt und unaufgefordert — ein starkes Vertrauen in die Staatsführung, in die politische und wirtschaftsliche Zukunft zum Ausdruck kommt.

Gleichwohl muß man fich hüten, diefe Ergebniffe - fo erfreulich und bedeutsam fie find in ihrer Tragweite zu überschäten. Doch find wir weit entfernt von einem "Geburtensieg". Denn auch die ftarke Bunahme der Geburtenzahl von 1934 und 1935 reicht noch lange nicht aus, um ben Geburtenfehlbetrag un= ferer Lebensbilang auszugleichen und damit den Bestand unferes Wolfes biologisch zu sichern. Daju märe - gemeffen an bem Tiefftand von 1933 - eine 3u= nahme der Geburtenziffer um rund 45 v. h. erforderlich. Die tatfächliche Zunahme betrug aber "nur" 23 v. H. Es bleibt sonach in unserer Lebensbilang gemeffen am Beftandserhaltungs-Soll - im Jahre 1934 noch immer ein Geburtenfehlbetrag. von etwa 18 v. H., und auch 1935 noch von 15 v. B., und folange biefer nicht völlig und bauernd ausgeglichen ift, befinden wir uns auf ber ichiefen Ebene, im Buftand volltischer Unterbilang.

Diese Sachlage, bie ich in meiner Schrift "Bevölferungsentwicklung im Dritten Reich. Tatsachen und Kritif" naher behandelt habe,

wird vielfach nicht richtig erkannt und beurteilt. So hat beispielsweise vor einiger Zeit der "Popolo d'Italia", das Blatt Muffolinis, an hervorragender Stelle einen Auffat über die neueste deutsche Bevölkerungsentwicklung gebracht, der nach Stil und Aufmachung offenbar aus der Feder des Duce stammte. In diesem Auffat wurden die bevolkerungspolitischen Erfolge ber nationalsozialistischen Regierung mit großer Unerkennung hervorgehoben und daraus ber Schluß gezogen, daß, wenn die Entwicklung fo weitergebe, das Deutsche Reich in vier Jahren bereits 70 Millionen und noch vor 1950 80 Millionen Einwohner haben werde, eine Bevölferungsmaffe, die einen gewaltigen Drud auf alle Grenzen und eine ftarke Unziehungskraft auf die Deutschen außerhalb der Reichsgrenzen ausüben werbe. Wie ich in der vorerwähnten Schrift eingehend nachgewiesen habe, ift - man fann vielleicht fagen: leider - fein Grund zu einer fold optimistischen Prognose vorhanden; benn wir haben immer noch ein Geburtendefizit in unserer Lebensbilang, und zudem bleibt es fraglich, ob die gunftige Entwicklung von 1934 und 1935 von Dauer fein wird. Ift boch beifvielsweise ich on in der zwei. ten Bälfte bes Jahres 1935 in ber Gesamtheit der beutschen Grofftäbte bie Geburtenfurve icon wieder unter ben Stand des entsprechenden Zeitraums im

Jahre 1934 abgefunken. Eine Bevölkerungszahl von 80 Millionen aber könnte jedenfalls innerhalb der heutigen Reichsgrenzen bis jum Jahre 1950 nur dann erreicht werden, wenn die jahrliche Geburtengahl, die im Jahr 1934 1,20, 1935 1,26 Millionen betrug, auf 2 Millionen und darüber ansteigen wurde, eine Erwartung, die ernsthaft nicht in Betracht gezogen werden fann. Aber felbst, wenn diese utopisch zu nennende Zahl eintreffen wurde, fo hätten wir zunächst einmal bis zum Jahre 1950 nur eine Zunahme an Rindern (ftatt rund 15 Millionen waren es dann 25 Millionen Rinder im Alter von unter 15 Jahren), aber noch nicht an wehrfähigen Männern. Die Zahl der wehrfähigen Männer ift für die nächsten 20 Jahre, also mindestens bis 1955, bestimmt durch die Geburtenentwicklung der letten 20 Jahre, die im Zeichen eines ungewöhnlich fcharfen Geburtenschwundes ftand. Wenn jest die ersten Anzeichen für die Überwindung dieser ungeheuren Geburtenschwäche festzustellen find, fo bedeutet das noch lange feinen Druck auf die Grenzen und Nachbarlander oder gar Gefährbung des Friedens, sondern, so hoffen wir, die Besinnung des deutschen Volkes auf feine naturund gottgegebene Aufgabe, sich felbst am Leben zu erhalten, Deutschland dem deutschen Bolf und das deutsche Wolf dem Deutschen Reich zu erhalten für alle Zeiten. Das aber ift fein Rriegs, fondern ein Friedensgiel.

### Entwicklung der Geburtenzahl 1913 bis 1933





Türkenkrieger nach einer Darkellung A. Dürers gezeichn, von Drof, Tobias Schwab

Seit dem Sinken einer geschlossen, starken Macht in der deutschen Mitte Europas hat die europäische Sichen Mitte Europas hat die europäische Sichen des deutschen Volkes. Mit dem Zusammenbruch der großen deutschen Kaisermacht im 13. Jahrhundert ist ein unruhiger und zerrissener Zug in die Geschichte der europäischen Völker gekommen. Nur dann, wenn die deutsche Siker gekommen. Nur dann, wenn die deutsche Siker gekommen. Und dann, beitlich und unabhängig die Wehrkräfte Deutschlands zusammensaßte, hat in der Geschichte die deutsche Arbeit ihren Frieden gehabt. Und nur dann haben auch die Völker Europas ein ruhiges Dasein genossen und Schutz vor den Angriffen des Ostens gehabt.

Der Kreis der europäischen Bölfer mußte ja stets einen Angriff von Asien her befürchten.

Diese Angriffe konnten nur durch ein Europa gurudgeschlagen werden, das einen feft en Rern in einem farten Deutsch-Iand hatte. Beinrich I., der Gründer des deutschen Staates, vermochte fo die Ungarn ernfthaft zurückzuweisen. Sein Sohn Otto ber Große stillte im Jahre 955 endgültig ihre gefährliche Unraft. Die aufstrebende beutsche Raifergewalt hat dann dem mittelalterlichen Europa einen festen Machtfern gegeben. Go haben die deutschen Raiser in Italien die langobardischen und normannischen Staatsbildungen von Mitteleuropa ber durchsett und auf lange Zeiten zur Abwehr der Araber (Saragenen) befähigt. Das natürliche Gewicht ber Raisergewalt hat auch die Polen, Ungarn und Balkanflamen gehalten und fie in den Stand gefett, neue mongolisch - tatarisch e Einfälle abzuweisen.

Durch die siedlerische und kulturelle Arbeit der mittelalterlichen deutschen Dit wande-

r ung ist die europäische Kulturzone im Often gehoben, durchsetzt und nach Asien hin abgestützt worden. Seit dem 10. Jahrhundert ist so naturhaft-ungeschichtlicher Boden am westlichen Rande Asiens der europäischen Kultur und der europäischen Geschichte aufgeschlossen worden.

In der Schlacht bei Liegnit, am Nande des deutschen Machtgebietes, wurde 1241 der große gefährliche Tatarensturm Batus Rhans, der Nußland auf lange Zeit für Usien erobert hatte, aufgefangen. Er hat sich dann vollends an der deutsch-böhmischen und österzeichischen Grenzwacht totgelaufen.

Mis ichlieflich die deutschen fürftlichen Sondergewalten feit dem 14. Jahrhundert endgültig ftärker murden als das wehrhafte Raifertum, welches das deutsche Leben von innen ber geftüht hatte, ba fonnten fich afiatifche Rräfte ffarter und schädlicher gegen ben Beftanb Europas auswirken. Der unfelige Diebergang ber beutschen Reichsgewalt, die gleichzeitig dem Machtstreben des Papstums und bem verblendeten Sondergeift ber beutschen Fürsten und Stände erlegen war, traf auch die Sicherheit Europas und zulest die felbstfüchtigen deutschen Einzelkräfte felbft. -Das Deutsche Reich ließ es gu, bag die E urten Rleinafien und feit 1389 ben Balfan befesten und das oftromifche Reftreich in Ronftantinopel zerftörten (1453). Ebenso fanden die Raifer sich damit ab, daß der tatarisch = ruffisch e Drud auf Polen und die Karpaten-Länder sich immer wieder erneuerfe.

Das Deutsche Reich verzehrte fich in inneren Gegenfähen, wie fo oft in ber deutschen Geschichte, und verfaumte barüber ben notwendigen Schut feiner Grenzgebiete. Dieses Verfäumnis zeitigte furchtbare Folgen für den Leib Europa und für fein altes blübendes Berg Deutschland, als seit 1448 die Zürken gur allgemeinen Offensive auf die europäischen Nationen übergehen. Der despotisch regierte Kriegerstaat ber Zürken (Osman e n) war nach feinem gangen Wefen barauf angelegt, fich unter verheerenden, immer wieder anflutenden Kriegszügen gegen bie "un = gläubigen" Länder Europas ausgudehnen. Da das Türkische Reich eine immer schlagbereite tapfere Militärmacht hatte, war feit feinem Erscheinen in Europa die früher nur zeitweise auftretende Gefahr der hunnen-und
Tataren-Züge zu einer ständigen Bebrohung Europas geworden. (Selbstverständlich
bezieht sich die Darstellung der Türkeneinfälle
des 15. bis 18. Jahrhunderts nicht auf die
moderne Türkei, die sich ja seit Menschenaltern
völlig gewandelt hat.)

Die vorbrechende assatische Steppe hatte im Sultansreiche feste Ausfall- und Lagerstellungen bezogen. Durch sein assatisches, durchaus europafeindliches Wesen wurde das türkische Kriegervolk damals zu einer tödlichen Gesahr für Ungarn, Deutschland, Rußland, Polen, Italien und Spanien. Durch Deutschlands innere Überfremdung von Kom her und durch seine selbstverschuldete Wehrschwäche erst geriet Europa seit dem 15. Jahrschundert in diese gefährliche Lage.

Aus dieser bedrückenden Situation heraus entstanden für die machtpolitische Entwick. I ung Europas neuartige, sehr gefährliche Spannungen. Diese Spannungen sollten besonders von der Macht benuht werden, die sich auf Rosten der europäischen Wohlsahrt und zum Schaden Deutschlands und Italiens bereichern wollte: von Frankeich das gefährliche Gewicht des assatisch verwurzelten Türkenreiches benuhen, um seinem eigenen Ausdehnungsbrang zu dienen. Lud wig XIV. sollte dieses Spiel so weit treiben, daß er sogar vor der Ermunterung und Stärkung des europaseindlichen Sultansreiches nicht zurückschrechte.

Unter großen Berwüftungen gewannen bie Zürken Bosnien und Teile von Gubrufland und Polen. Anfang 1526 eroberten fie bas Königreich Ungarn. Diefer türkische Schlag hatte schwere Folgen. Denn tatfächlich erlitt eigentlich die fpanisch = habsbur = gifde Sausmacht, die im Jahre vorher den frangösischen Vormarich in Italien entscheidend jurudgeworfen hatte, mit dem turfifden Bordringen an ber Donau in ihrer Gudoftflanke eine schwere Miederlage. Der fürkische Erobererftaat, ber bem europäischen Wesen doch gutiefft feindlich und tödlich war, hatte fich damit in bas machtpolitische Spiel ber europäischen Staaten eingeschoben. Der frangofische König Frang I. fnüpfte um 1519 die erften Bundnisverhandlungen mit den Türken an und gefährdete damit das Dasein des ganzen Abenblandes.

Durch Deutschlands Schwäche und durch Frankreichs eigenenüßigen Eroberungsbrang sollte später das Türkische Reich in dieser öftlichen Randstellung zu einer schwerwiegenden Gefahr für das Leben und die Zukunft Europas überhaupt werden.

Im Jahre 1529 überftrömten die fürfi. ich en Scharen bann die öfterreichischen Lande, also deutsches Reichsgebiet, und nur mit Mube konnte sich Wie n einer gefährlichen Belagerung erwehren. Luther hat in mehreren Schriften und Predigten gegen den türkisch en Unfturm gewirkt. Er hat versucht, einen entschiedenen Gegenstoß Deutschlands hervorzurufen und die deutsche Scheu vor ftarten Ruftungen und vor rudfichtslofer Verteidigung der Reichsgrenzen zu überwinden. Mit hinreißenden, fur uns heute wieder fehr bedeutsamen Worten hat Luther im Jahre 1529 die grauenvollen Absichten geschildert, die der von Often her fommende Feind Europas gegen die europäischen Wölker hegte. Huch dem heutigen Lefer wird es bewußt, wie fark Europas Freiheit und Rulturhohe durch einen folden Unfturm bebrobt wurde. - Bunachft wendet er fich gegen alle die falschen Chriften, die fich den affatischen Scharen unterwerfen wollen, weil fie biefe Geißel für Gottes Verordnung halten oder weil fie überhaupt den Rrieg als Gunde ablehnen.

Der wehrhafte Volksmann Luther warnt entschieden davor, den Eindringlingen aus dem Often mit zu schwachen Streitkräften entgegenzutreten. Bisher habe Kaiser und Reich es stets versäumt, den Türken rücksichts-los und übermächtig anzugreisen.

Darum rät er, "baß man bie Nüstung nicht so geringe anschlahe, und unser armen Deutschen nicht auf die Fleischbank opfere. Will man nicht einen stattlichen, redlichen Wieberstand thun, ber einen Nachbruck habe; so wäre viel besser, ben Streit gar nicht angefangen."

Mit schonungslosen Worten trifft der gewaltige Prediger die Gleichgültigkeit und Faulheit der Deutschen gegen die von Often ber drobenben Gefahren. Er erinnert an die furchtbaren Rüftungen der Türken und an bas ichonungs-Tofe Vorgeben ihrer Armeen. Es ift über alle Zeiten hin gultig, wenn er die arglosen Deutschen zu unermudlicher Wachsamkeit und Wehrhaftigkeit aufruft. Denn ,niemand wollt gläuben, was ich vom Zurfen schreib, bis daß wirs nu mit fo großem Jammer erfahren, und fo viel taufend Menschen, in fo wenig Tagen, erwürget und weggeführet gesehen haben. Das wollten wir haben. Und hätte nicht Gott fo wünderlich und fo unversehens uns geholfen, so follten wir erft ein rechten Jammer in Deutschen Landen erfahren haben.

Und kenne ich recht meine lieben Deutschen, die vollen Säue, so sollen siue, so sollen siue, so sollen sie wohl, ihrer Beise nach, sich wieder und nieder setzen und mit gutem Muth in aller sicherheitzechen und wohlleben, und solcher großen Gnade erzeigt, gar nicht brauchen; sonzern mit aller Undankbarkeit vergessen, und denken: ha! ber Türke ist nu weg und gestohen, was wollen wir viel sorgen und unnüße Koste drauf wenden? er kömpt vielleicht nimmermehr wieder."

Um den Frieden und ein freudiges, schaffensfrohes Leben für fich in alle Zukunft zu fichern, soll jeder Deutsche sich an der Abwehr der Zürkengefahr tatfraftig beteiligen. Jeder foll mit Gut und Blut, mit Geld und Waffendienft fein Beftes tun. "Bisher ift Friedenszeit gewest, nu ift Streitens-Zeit; bisher Praffens- und Prangens-Zeit, nu aber Gorgens. und Arbeitens. Beit, Wehrenszeit." Eindringlich spricht Luther von den Leiden der österreichi= schen Bevölkerung und macht es jedem Zaudernben deutlich, daß unter dem eisernen Zwangs-

regiment und ber Brandfackel des Türken febe Reue ju fpat fein wurde: "Sperreft bu dich aber, und willst nicht geben noch (ins Relb) reifen; wohlan, fo wird diche der Türke wohl lernen, wenn er ins Cand fompt, und thut dir, wie er iht vor Wien gethan hat, nämlich, daß er feine Shähung noch Reife von bir fordert, fondern ftedt bir Saus und hof an, nimpt dir Bieh und Futter, Gelb und Gut, fticht bich zu tobt (wo birs noch fo gut wird), idandet ober würget bir bein Weib und Töchter vor beinen Mugen."

Diese Worte Luthers, die unter bem blutigen Drud ber affatischen Türkengefahr geschrieben wurden, um Deutschland, um gang Europa gu retten, werden ihre Gultigkeit nie verlieren. Denn gegen alle europafeindlichen Machte, gegen alle Drohungen von Ufien, vom Often ber, hat fich unfer Erdteil feit der Bolfermanderungszeit, feit ben Tagen Uttilas, nur mit Baffengewalt behaupten fonnen. Und die Berteidigungstraft ber deutschen Waffen, die Kraft des germanifd = beutschen Gelbftbehaup = tungswillens, hat feit jeber am meiften zur Erhaltung Europas beigetragen. Deutschlands Stärke war Europas Stärke, und Deutschlands Wehrlofigfeit war ftets Europas Berhäng = nis. Diefe geschichtliche Erfahrung wird auch gufunftig gelten in den Gefahren und Möten, die gegen Europa und Deutschland von Oft en ber aufziehen!

Der türkische Alpbruck lastete auch nach Solimans Rückzug von Wien weiterhin auf Europa, und er wurde mehr als einmal sehr gefährlich. Ungarn und weite Gebiete Südrußlands waren fest in der Hand des Sultans. Rußland, Polen, Böhmen, Ofterreich und Italien hatten sich dauernd gegen türkische Einfälle zu verteidigen. Dieser türkische Ansturm konnte aber nicht ernsthaft zurückgeschlagen und vernichtet werden, da Deutschland seit der Mitte des 16. Jahrhunderts durch die reichszerspaltende

Gegenreformation und durch bie Selbstsucht seiner Fürstenhäuser zerrissen und entmachtet wurde. Und Deutschlands Ohnmacht wirkte auch auf den Zustand ganz Europas zurück.

Frankreich benutte den schweren Druck der Türken auf Europas deutsche Mitte, um seine eigensüchtige Eroberungspolitik in den Reichsgebieten Lothringen und Elsaß gegenden Rhein vorzutreiben. Im Zuze dieser Politik rissen die Franzosen, sich auch auf die innerdeutsche Zerklüftung stützend, im Jahre 1552 die drei Bistümer

Meg, Tull und Berden h Gewalt an fich. Damit wurde auch

burch Gewalt an sich. Damit wurde auch die deutsche Widerstandskraft gegen die Türkengefahr gemindert und zugleich die Wehrkraft ganz Europas gegen den Often geschädigt. Weiterhin sielen 1648 im West fälischen Frieden weite Landgebiete des Elsaß an Frankreich, das zur europäischen Vormacht ausstlieg.

Der würgende Druck des frangösisch en Imperialismus, der sich auf Schwesden, die "rheinbündischen" instinktlosen beutschen Fürsten und die Türkei verlassen kann, zerbröckelt die militärische Macht Deutschlands die für Europas Rube unentbehrlich war. Frankreichs bedenkenloses Streben nach der Vorherrschaft spaltet die von Often her schwer bedrohten europäischen Staaten in feindliche Fronten auseinander und stöft sie in blutige Kriege. Es sind Ersober ung skriege, bei denen letzten Endes Frankreich an der deutschen Westgrenze nur gewinnt, während Deutschland Blut und Land hingeben muß, ohne etwas zu gewinnen!

Bald ging Ludwig XIV. sogar wieder dazu über, im geheimen mit der fürkischen Regierung Angriffs bündnisse gegen das Deutsche Reich und gegen seine südöstliche Grenzwacht Ofterreich zu schließen. Bald nach dem Westfälischen Frieden hatten die Türken nämlich eine vorübergehende innere Zerrüttung überwunden, die sie zu Deutschlands und Europas Glück in der Zeit des Dreißigsährigen Krieges sehr gehemmt hatte, und begannen von neuem gegen Mittel und Osteuropa vorzudringen. Diese Belebung der fürkischen Angriffskraft nuste Ludwig XIV. weiblich aus, um seine Abssichen auf die noch zum Reiche

gehörenden, aber von Frankreich begehrten elf Meichsftädte im Elfaß (Straß-burg, Kolmar, Hagenau, Schlettstadt, Weißenburg, Landau, Ober-ehnheim, Kahfersberg, Türk-heim, Rosheim, Münster im St. Gregoriental) zu verwirklichen. Besonders lag ihm hier an dem Besise der blühenden, gut besestigten Neichsstadt Straßburg.

Als König Eudwig XIV. im Jahre 1661 die Regierungsgewalt übernahm, hielten die elf elfässischen Reichsstädte noch fest zum Reich, denn die französische Schutwogtei über die zehn kleineren von ihnen schutwogtei über die zehn kleineren von ihnen schutwogteit zum Deutschen Reich nicht. (Im Jahre 1647 hatte Frankreich nicht. (Im Jahre 1647 hatte Frankreich fa selbst die Freiheit der Städte "in seinen Schutzgenommen" und seierlich bestätigt.) Nun aber erklärte der französische König, daß der Friedensvertrag die elfässich er schutzet das der französischen Serrschaft ganz ausgeliefert habe.

Im Feldzuge 1667/68 überwältigt er junachst das Gebiet um Bifang (Befangon), die fogenannte Freigrafschaft Burgund, und ben Gudteil der spanischen Dieder= lande. Dabei fommt es ihm zugute, baß Habsburg und das Reich an der Donau schwer mit den Türken zu ringen haben. Im Jahre 1672 verkundet der "Sonnenkonig" bann, daß die elfässischen Städte "reuniert" werden follen, daß sie mit Frankreich nach dem "Rechtsentscheid" der aus Frangosen gebildeten Réunionskammern vereinigt werden follen. Die frangösischen Kommissare ordnen die Entwaffnung der befestigten Städte an und brechen ihren verzweifelten Widerstand. Das Reich kann ihnen nicht helfen, es behauptet nur mit Mühe seinen eigenen Bestand öftlich des Rheins und leidet bitter unter den Stoffen der Zurten, die gegen feine Sudoftflante geführt werden. Gang Europa erzittert vor der französischen Übermacht und zugleich fündigen die asiatisch-türkischen heere ihm die Knechtich aft an. Frankreich aber ift mit der asiatisch = türkischen Oftmacht verbundet und stachelt sie immer wieder an.

Das Vorgehen des französischen Imperialismus im Elfaß fei als Beispiel für seine immer wieder angewandte Willfur angeführt. Alle

Nachbarn Frankreichs litten unter dieser Willfür, am schlimmsten aber das schon halb verblutete, uneinige Deutschland, das den Dreißigjährigen Krieg eben erst überstanden hatte.

Im Sommer 1673 ziehen frangosische Scharen in die elfässische Reichsstadt Rolmar ein und entwaffnen die Bürger, beschlagnahmen bas Zeughaus, plündern und sengen. Zwei Tage fpater ruden 6000 Mann ein, um die Befeftigungen niederzureißen. Das gleiche Schicffal widerfährt Schlettstadt, Barr, Mun: fter, dann Beifenburg, wo felbst das Rathaus mit dem uralten Archiv durch den Mélac des Elfasses, den Oberften La Broffe, angezündet wird. Er läßt die Stadt an allen vier Eden in Flammen aufgeben, und erft nach feinem Abzuge durfen die Burger mit bem Löschen beginnen. Der frangösische Drud feste sich hier auf Kosten deutscher Freiheit über jedes Recht hinmea!

In hagen au wütet La Brosse noch ärger. Die alte Barbaross faburg macht er dem Erdboden gleich, obwohl sie nur ein ehrwürdiges Denkmal der Vorzeit, aber keine verteidigungsfähige Festung ist. Zweihundert Bürgerhäuser läßt er absichtlich anzünden. Die Franzosen gehen hier ganz auf bolschewistische Weise vor!

Die entwaffneten und entfestigten Städte wurden dann von französischen heeresteilen besecht. Bon der Mot des Elsasses berichtet Billings "Rolmarer Ehronit" noch im Jahre 1675: "Die Bürgerschaft nimmt fäglich ab durch Sterben und Davonziehen; die Unvermögslichsten crepieren unter der Last; der gänzliche Untergangsteht uns vor Augen." Biele Bürger wandern aus.

Noch immer aber ist Straßburg beutsch. Die feste, herrliche Stadt, von welcher der Kaiser gesagt hat, wenn die Türken vor Wien ständen und die Franzosen vor Straßburg, dann lasse er Wien den Türken und eile Straßburg zu Hilfe, diese "Fest ung des ganzen Deutsch. diese "Bilhelm von Baden, der tapsere Türkenludwig, genannt hat, "die für Frankreich eine immer offenstehende Kriegspforte ist, woraus es, so oft es nur will, in das platte Land vorbrechen kann", ist noch nicht in französischen händen. Aber die Würger wissen schon, was ihnen







Henri von Turenne (1611-1675) befehligte die in Deutschland eingefallenen Franzosen 1644 und 1672

von Frankreich (1649)

Rriege allein seit dem 17. Jahrhundert hat Frankreich geführt zu dem angeblichen Iwed der "Icherheit", in Wahrheit aber für seine Prépondérante legitime, zu dem Zweck, den König von Frankreich zum mächtigken Fursen zu machen, Frankreich an die Vorherrschaft in Europa, ja in der Welt zu bringen: 1. Krieg 1618–1648: Der Dreißigfährige Krieg; 2. Krieg 1635–1659: Krieg gegen Spanien; 3. Krieg 1667–1668: Devolutionskrieg gegen die spanischen Niederslande; 4. Krieg 1672–1678 1679: Krieg gegen Holland; 5. Krieg 1682–1683: Türkenkrieg gegen Besterreich; 6. Krieg 1683: Krieg gegen die spanischen Niederlande; 7. Krieg 1688–1697: Raubkrieg gegen Deutschland; 8. Krieg 1701–1714: Spanischer Erbsolgekrieg; 9. Krieg 1719–1720; Krieg gegen Spanien; 10. Krieg 1733–1735: Krieg wegen der polnischen Erbsolge; 11. Krieg 1740–1748: Besterreichischer Erbsolgekrieg; 12. Krieg 1756–1763: Siebenjähriger Krieg und Sees und Koloniaskrieg gegen England; 13. Krieg 1708: Türkenkrieg gegen Rußland; 14. Krieg 1778-1779: Bayerischer Erbsolgekrieg; 15. Krieg 1778–1783: Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg; 16. Krieg 1792–1797: I. Koalitionskrieg; 17. Krieg 1793–1802: Krieg gegen England; 18. Krieg 1797: Napoleon gegen Venedig; 19. Krieg 1798–1799: Expedition nach Negypten: Krieg gegen Türkei; 20. Krieg 1790–1802: II. Koalitionskrieg; 21. Krieg 1803: Krieg gegen England; 22. Krieg 1805: III. Koalitionskrieg; 23. Krieg 1806: Krieg zwischen Krieg; 20. Krieg 1806: Prankreich und Preußen; 24. Krieg 1808: Spanische Volkserhebung; 25. Krieg 1809: Krieg gegen Besterreich; 26. Krieg 1812: Krieg gegen Rußland; 27. Krieg 1813–1814: Europa gegen Napoleon; 28. Krieg 1815: Krieg zwischen Scankreich und der europäischen Koalition; 29. Krieg 1828–1829: Rußlich-Kurtischer Krieg; 30. Krieg 1833–1839: Belgisch-Holländischer Krieg; 31. Krieg 1854–1856: Der Krimkrieg gegen Rußland; 32. Krieg Svankreichs und Italiens gegen Besterreich; 35. Krieg 1870–1871: Krieg Frankreichs gegen Deutschland. 33 Kriege allein feit dem 17. Jahrhundert hat Frankreich geführt zu dem angeblichen Twed der "Sicherheit", in Wahrheit aber für feine Preponderance







Szigetvar

566 durch Graf v. Zrini ieldenmütig gegen die ürken verteidigt. Zrini iel 7.Sept. 1566 mit dem Rest seiner Schar

DramaTheod. Körners)

vor Völf

Der T Sultar (1496

Darstel a.d.Ja

über o Mohac

Befrei von d Angrif gegen europa Zeitgen.



Die alte Reichsstadt Straßburg

morgen blühen kann. Am Schickal ihrer Schwesterstädte haben sie erfahren, welche hilfe sie vom bedrängten Neiche zu erwarten haben, und ihre eigenen verzweifelten Nufe verhallen vergeblich. Deutschland und Europa haben damals alle Mühe, um ihre notdürftige Freiheit gegen Franzosen und Türken zu fristen!

Im Sommer 1678 erlebt Strafburg ein Vorsviel frangosischer Willfür. Der Mar. ichall von Eréqui erscheint vor ber Stadt und fordert die Übergabe der Rheinbrude. Diese Brude war schon einmal zwei Jahre vorber von einem den Rhein heruntergekommenen frangösischen Trupp unter Sohn zerftort worden, ohne daß dafür eine Genugtuung durch das Reich erzwungen werden konnte. Ms die Bürgerschaft daber nun die Übergabe verweigert, läßt der frangösische Beerführer die Zollschanze fturmen: Ihre 250 Werteidiger, deren fein Dentmal, fein dankbares Lied gedenkt, werden von der Übermacht niedergemeselt! Dann wird die Brucke verbrannt, Reht geht in Flammen auf, vier Strafburg benachbarte Dörfer werden angegündet.

Am 9. August 1680 steht dann, mitten im Frieden, ein gewaltiges französisches heer vor den Toren. Wieder wird die Zollschanze beseht, "um der Stadt Straßburg einen Dienst zu leisten", erklärt der französische Besehlshaber, denn sie kommen ja immer als Freunde und Besreier. Übrigens machen sie diesmal die Komödie kurz. "Wenn man sich nicht bis zum andern Tag morgens um 7 Uhr ergeben habe, so wäre keine Gnade mehr vorbanden und würde die Stadt mit Feuer und

Schwert in Grund verderbet werden." 35000 Frangofen mit 82 Gefchützen fianden vor ben Wällen. Aber mit 500 Mann Truppen und 3000 Bürgerwehr war kein Widerstand zu leiften.

Mach der "Eroberung" begann auch für Straßburg eine Leidenszeit voller Bebrückung, Erpressung und Seelennot. Nicht einmal das Auswandern nach dem Reiche wurde den Bürgern freigestellt. Wer auswandern wollte, dessen Vermögen wurde beschlagnahmt. Ganz Deutschland schrie auf über diesen neuen französischen Raub und Verrat. Selbst in Frankreich sanden sich Männer, die dem machtberauschten König die Wahrheit sagten. Der Erzbisch of von Eambrai, Fenéston, schrieb seinen bekannten mutigen Brief:

"Mitten im Frieden haben Gie Rrieg geführt und wunderbare Eroberungen gemacht. Siehaben eine Réunionsfammer eingerich tet, um zugleich Richter und Partei zu fein; das hieß die Beleidigung und den Spott der Ufurpation und der Gewalt hinzufügen. Sie haben im Westfälischen Frieden, um Straßburg zu überrafden, nad zweifelhaften Aus. bruden gefucht. Reiner Ihrer Minifter würde es jemals gewagt haben, diefe Ausdrücke nach fo vielen Jahren in irgendeiner Werhandlung zu gebrauchen, um burch fie gu zeigen, daß Gie Unfprude auf diefe Stadt befigen. Ein foldes Betragen hat Europa gegen Sie vereinigt und erregt."

Die "Réunionsfammern" festen biefe Eroberungen im Frieden fort. Über 400 Ortsichaften eignete sich Ludwig XIV. nach und nach ohne Gegenwehr des zerfallenen, durch Uneinigseit gelähmten Reiches an. Und auch pfälzisches, lothringisches, flandrisches und rheinfränkisches Land wurde gewaltsam "réuniert" und von Frankreich besett. Darunter auch die Grafschaft Sarbrüden.

Um seine Erfolge gegen das bedrobte und gequalte Europa zu sichern, hatte Ludwig XIV. icon 1678 ben bollandisch = öfter . reichisch - spanischen Berteibigungsbund gelodert und mit feinen Gegnern einzeln Frieden geschloffen. Ofterreich und nach ihm das Reich hatten auf das Elfaß und auf Freiburg/Breisgau verzichtet, um fich gegen die von Frankreich beimlich angeregten türkischen Angriffe zu verteidigen. Munmehr konnte Raifer Leopold fich ernsthaft gegen die anschwellende türkische und frangofische Wühlarbeit in Ungarn und gegen die Ruftungen bes Sultans wenden. Im März 1683 konnte er nach großer Mühe gegen Frankreichs Willen ein Bundnis mit Polen fchließen und feste Berabredungen mit dem großen deutschen Reichsfürften treffen. Es war die hochfte Zeit, benn gegen Europas Sicherheit und Freiheit wandte sich nicht nur die im Weften lauernde Großmacht Frankreich, fondern auch das von Frankreich her beimlich begrüßte Riefenbeer Rara Mustapha Paschas.

Gleich ben hunnischen und tatarischen heerzügen ergoß sich die furchtbare türkische Macht über Ungarn und Ofterreich. Verheerungen und Gewalttaten bezeichneten ihren Weg. Im Juli 1683 wurde die stolze hauptstadt Wien von einem unermeßlich großen heere eingeschlossen. Vier Stunden weit dehnte sich das Zeltlager der Türken vor der belagerten Festung aus. In 25000 Zelten war die kriegerische Auslese der assatischen, nordafrikanischen und balkanischen Türkenheere untergebracht. Die assatische Steppe, die ewige Bedrohung europäischer Gestellung, war wieder einmal am

beutschen Grenzsaum machtpolitisch zusammen- geballt.

Die tapferen, opfermutigen Verteidiger unter Rüdiger von Starbemberg ichirmten nicht nur Wien felbft, fondern die Freiheit und die Zukunft aller europäischen Wölker gegen den affatischen Zerftörungswillen ber Sultansmacht. Das Aufgebot faft aller deutschen Rürften, des Deutschen Kaisers und Polens war nötig, um schließlich den fürfischen Unfturm gurudzuschlagen. Der Polenkönig Gobieffi hatte mit feinem tapferen Reiterkorps febr viel dazu beigetragen, um den Schlachtplan des faiferlichen Feldberen Karl von Lothringen zum Erfolg zu bringen und Wien zu befreien. Po I en hat hier also bereits schon einmal in seiner Gefchichte in feinem eigenen Interesse die Bufammenarbeit mit Deutschland jum Wohle bes gefamten Europas gefunden.

Der deutsch = schweizerische Biftorifer hermann Stegemann hat in ungemein treffender Weise (in feinem Wert "Der Rampf um den Rhein", 1924, G. 270) das verhängnisvolle Zusammenklingen der frangösischen und türkischen Unschläge gegen den europäischen Frieben gekennzeichnet: "Rarl von Lothringen führte das faiferliche Beer auf den Rahlenberg, Ludwig XIV. pflasterte die Beerstraße, die durch Cothringen an ben Rhein führte / zwei deutsche Kurfürsten, Mar Emanuel von Bayern und Johann Georg von Sach fen, erflären fich bereit, um des Reiches und der Chriftenheit willen mit ihren Korps unter Karls Oberbefehl zu treten, Ludwig XIV. raubt pfälzischen, trierischen und spanischen Besit / Graf Rüdiger von Starhemberg verteidigte Wien, die Pforte des Ofzidents, auf Tod und Leben gegen die Janitscharenstürme, Ludwig XIV. schleppte das berühmte Straßburger Geschütz fort und nahm der in Freiheit geborenen Burgerichaft Recht und Religion, Juftig- und Ronfessionshoheit / das deutsch-polnische Beer schlug am 11. September 1683 in blutiger Schlacht die Zürken vor den Wällen Wiens und warf sie gen Often, der allerdriftlichfte König lag mit Beeresmacht vor Luremburg und bedrängte mitten im Frieden die lette Ardennenfestung der Ratholischen Majestät von Spanien."

Ms das deutsch = polnische Beer,

das aus 50 000 Deutschen und etwa 15 000 Polen bestand, seinen großen Erfolg gegen die türkische Übermacht ersochten hatte, gelang es dem Kaiser, Ungarn wieder zu besreien. Doch im Westen griff der "Sonnenkönig" 1684 von neuem zu, eroberte die damals spanische Festung Luremburg und erzwang von Kaiser und Meich, die sa durch die Türkenabwehr gebunden waren, im Regens burger Wasfen. standeraubes (Néunionen) westlich des Kheins, einschließlich des stolzen Strasburgs. Das zu schwach gerüstete und uneinige Deutschland mußte Frankreichs Schlag gegen Europas und Deutschlands Rechtsssicherheit hinnehmen.

Der beutsche Philosoph und Politifer Leibeniz hat in seiner Schrift vom "Allerechriftlich sten Kriegsgößen" (Mars Ehristianissimus) die Raubsucht und ben Übermut Ludwig XIV. gebrandmarkt, der im Bunde mit dem assatischetürkischen Feinde der europäischen Kultur sich am eigentlichen Wesen Europas schändlich verging!

Um feinen deutschen und hollandischen Gegnern suvorzukommen, und um die deutsch-öfterreichiichen Siege gegen die Turken auszugleichen, brach Ludwig XIV. im Berbst 1688 in einem Überrafdungsfrieg gegen Mitteleuropa los. Im Bertrauen auf feine riefigen Ruftungen und auf feinen türkischen Bundesgenoffen im Often gebachte er Europa einzuschüchtern und feinem Willen zu unterwerfen. Zugleich wollte er feine Absichten auf das pfälzische Gebiet links und rechts des Rheines verwirklichen, um feine bewaffnete hand in das alte Berggebiet des Reiches zu legen. Denn die pfälzische Prinzeffin Liselotte war aus höfisch=undeutschem Interesse mit dem Bruder Ludwigs XIV., bem Bergoge von Orleans, verheiratet worden. Nachdem ihr Bruder, der Pfalzgraf, gestorben war, hatte Ludwig XIV. unter hinwegfetung über das vorliegende Teftament und über das deutsche Erbrecht Un fpruch auf die turpfälzischen hausgüter erhoben.

Gegen den ungeheuerlichen Überfall der Franzosen kam aber bald eine eur opäische Berteidigungsfront zustande: England erhob Ende 1688 Wilhelm von Oranien zu seinem König, holland, Raifer und Reich, Spanien, Savoyen und fogar Schweben traten gegen den französischen Rubeftorer zusammen, der sich mit den Zürken gegen Europas Freiheit verschworen hatte. Da Ludwig XIV. einsah, daß er gegen eine folde geschlossene Abwehr die Pfalz nicht gewinnen konnte, entschloß er sich zum Werwüftungsfrieg. Er gab den ungeheuerlichen Befehl, biefes blühende Cand in eine Bufte zu verwandeln. Während die faiferlichen Truppen in Ungarn durch den Feldzug gegen die Zurken gebunden waren, erhielten die frangofischen Feldherren die Weisung, die Pfalz niederzubrennen! Da der große Marichall Turenne fich nicht eifrig genug bei den Berwüstungen zeigte, wurden andere geschickt. Unter ihnen erregte neben Duras, Boufflers und Monclar, besonders der Graf de Méla c durch feine hemmungslofe Graufamkeit bas Entfegen Europas.

Frankreich versuchte es kaltblütig, den Gegenftof ber auf bas äußerste provozierten Deutschen durch einen Streifen ausgebrannten, verobeten Landes aufzuhalten. Insgesamt wurden in dem so furchtbar gewordenen Winter 1688/89 in ber Unterpfalg molf Städte und zahlreiche Dörfer völlig vernichtet. Im Sommer 1689 famen dann in der Landgraffchaft Baben = Durlach bie Städte Rastatt, Baden = Baben, Bretten, Stollhofen und viele andere Ortschaften an die Reihe. Dem Marschall Bergog Dur as genügten diese Berheerungen noch nicht. Er schlug vor, auch das ganze Gebiet nördlich bis Maing gur Bufte zu machen. Starke französische Truppen überfluteten das Land, plunderten alle Siedlungen und ließen sie meistens in Flammen aufgeben. Gegen die unglücklichen, wehrlosen Einwohner verübten sie dabei die rohesten Gewalttaten. Go wurden die Städte Mannbeim, Franken hal, Offen . burg, Rreugnad, Labenburg, Oppenheim, Alzei, Worms, Bretten, Bruchfal, Raftatt und Baben -Baben gerftort.

Im herbst 1688 zogen die Franzosen in Spener ein; eine Verteidigung hatten die Bewohner nicht gewagt, weil sie durch frei-willige Übergabe ihr Schickfal zu mildern hofften.



Französische Soldaten verübten die rohesten Gewalttaten in der Pfalz

Auch war ihnen von den französischen Befehlshabern aller Schuß und die Achtung ihrer Freiheit und Gerechtsame verbürgt worden, wenn sich die Stadt an Frankreich ergeben würde. Aber was besagten solche Zusicherungen? Bald begannen auch in dieser alten Domstadt Brandschaßungen und Gewaltsaten aller Art.

Gerade das frangofische Verhalten in Spener bewies eine teufliche Robeit. Im April 1689 fam der frangosische Marschall Duras in die Stadt und versicherte den Burgern, daß außer dem Miederwerfen der Stadtmauern der Stadt fein Schaden zugefügt werden folle. Doch vier Wochen später wurden die Ratsherren und die vornehmsten Bürger von dem General Monelar benachrichtigt, daß fämtliche Einwohner die Stadt binnen feche Tagen zu räumen hätten; dabei wurde ihnen nur die Flucht nach dem Elfaß, nach Lothringen oder Burgund gestattet. Bergebens flehten die Bürger Speners um Schonung. Schleunigst suchten die Ginwohner fich und ihre beste Sabe zu retten, denn ichon begannen die frangösischen Goldaten die Wohnungen zu plündern. Die fostbarften Schäte bes Domes wurden unter Aufficht der Frangosen nach der Festung Philippsburg übergeführt. hierauf eröffnete Monclar bem Stadtrate, daß Speher auf den Befehl seines Königs niedergebrannt werden solle, die Bürger möchten ihr noch rückständiges bewegliches Gut nach dem Dome bringen, da dieser vom Brande verschont bleiben werde. Unter Jammern und Wehklagen wurde die Räumung fortgesest.

Diele Bürger suchten über den Rhein zu ihren deutschen Brüdern zu entkommen, aber die französischen Wachen singen sie ab und schleppten sie unter Mishandlungen zurück. Am dritten Pfingsttage, am 31. Mai, erhielten die Brandstommandos ihre Befehle. Abends loderten die Flammen und dicke Nauchwolken über der versödeten Stadt empor und wüteten die ganze Nacht hindurch. Am anderen Tage kamen die Naubund Brandkommissare, um zu sehen, wie weit das Feuer die Stadt verzehrt habe.

Der bischöfliche Statthalter hatte mit einer Anzahl von Bürgern, die in der Stadt zurückgeblieben waren, den Dom sorgsam vor Brand und Zerstörung geschüßt. Leider sollte auch diese Sorgsalt ganz vergeblich sein! Zwar versuchte der Statthalter in der folgenden Nacht das verzehrende Element zu unterdrücken, doch die Löschenden mußten vor der um sich greisenden Glut und dem vom Dach herunterschmelzenden Blei eiligst flüchten. Die Gewölbe brachen ein;

bie Gloden fingen an zu schmelzen und fturzten frachend herunter; das geschmolzene Metall floß wie ein Feuerbach über die Straffe.

Nachdem das Reuer in Speher zwei Tage und zwei Machte gewütet hatte, war die einft fo blübende Stadt fast nur noch ein Afchen- und Trümmerhaufen. Bon bem Dome ftanden allein noch die ausgebrannten Mauern des Langbauses und vier Zurme. Der Statthalter erbat fich für diese Überrefte von Monclar eine Schutwache. Raum aber hatte ber Statthalter mit ben Domherren die Stadt verlaffen, fo brangen die Frangofen in den Dom über die rauchenden Trummer hinweg jum Konigedor, zerschlugen die marmornen Sartophage, brachen die Graber auf, riffen die Überrefte der Leichname des Raifers Albrecht und ber Kaiferin Beatrip heraus und warfen fie in fannibalischer Robeit im Dome umber. Gie raubten die filbernen Sarge und was fonft Wertvolles zu finden war. Schlimmer als zuchtlose oder blindwütige Türken haben die Brandkommandos fich an der ehrwürdigen beutschen Grabfirche vergangen!

Auch das rechte Meinufer lernte die französische Faust kennen. Im Februar 1689 war Heidelberg, und sein prächtiges Schloß der planmäßigen französischen Verwüstung zum Opfer gefallen. Das ganze Gebiet am unteren Neckar verlor seine Dörfer, Gärten, Obst- und Weinpflanzungen. Von Rastatt bis nach Darmstabt wurden die Städte niedergebrannt, wurde das Land verheerf und die Bevölkerung fortgetrieben. — Furchtbar hatte sich
die selbstsüchtige und volksverräterische Franzosensucht so mancher deutscher Fürsten gerächt.
Wiele Deutsche kamen zu der Erkenntnis, daß Deutschland es versäumt hatte, sich eine starke und einige Waffenwehr zu schaffen! Die Wehropfer, die das friedensselige, arbeitsfrohe Deutschland lange Zeiten hindurch gescheut hatte, mußte es sest blutüberströmt in vervielsachter Menge in die Hand der französsischen Eroberer legen.

Im Jahr 1689, in dem Frankreich die Pfalt und das nördliche Baben in eine feurige Bufte verwandelte, fette fich aber bas mißhandelte Europa gegen die frangofischen Übergriffe energisch gur Wehr. Die Seemachte Solland und England brachten im Bunde mit dem Reich, Ofterreich und Gpa. nien den frangofischen Vormarich jum Stehen. Der Miferfolg Ludwigs XIV. in seinem dritten Raubfrieg (1688-97) und im Spanischen Erbfolgefrieg erstickte bann fur einige Zeit die frangofischen Unschläge gegen Europas kulturelle und politische Wielfältigkeit und Freiheit. - Aber mit ichweren Geld= und Bluteinfagen mußten die Hauptmächte des damaligen Europa es wettmachen, daß Europas deutsche Mittelmacht nicht wehrpolitisch ftark genug war, um gleichzeitig den frangösischen Übermut und die türkische "hunnenpolitit" in Schach zu halten.



Speyer vor der Jerstörung 1689 wurde die schöne Stadt durch die Franzosen vernichtet. Jwei Tage und zwei Nächte wütete das Feuer

Und wenn das Haus Ofterreich zusammen mit den Truppen der deutschen Reichsfürsten seit 1716 Ungarn wieder fest in seine Hände nahm und die Türken zurücktrieb, so konnte es doch nicht annähernd die Wunden ausgleichen, die Deutschland am Rhein empfangen hatte. Immer wird Deutschland der blutigen Schlachten gedenken, die der kühne Feldherr Prinz Eugen bei Peterwardein (1716) und bei Belgrad (1717) gegen die assatischtürksischen Heere gewann. Unvergänglich sürksischen Beere gewann. Unvergänglich sind diese Waffenleistungen zum Schutz des deutschen, des europäischen Kulturbodens!

Den Waffen des großen Markgrafen Lud. wig von Baben und des unvergleichlichen Eugen folgten Pflug und Spaten. Ein großartiges Siedlungs- und Rultur. werk brachten damals die deutschen Ginwanderer in Ungarn zustande. - Aber tros der glänzenden Erfolge im Gudoften blieben die deutschen Rräfte doch zersplittert, fam Deutschland doch nicht zu einer machtpolitischen Bufammenfaffung, die fich im Intereffe des europäischen Friedens durchseten konnte. Dach dem Scheitern Bernhard von Beimars, der im Dreißigjahrigen Rriege auf Roften der Reichsverfassung neue Macht ichaffen wollte, war der Unfat zu einer staatlichen Einigung im alten Reichsraum nicht mehr möglich. Zunächst mußte das alte mittelalterlichfaiserlich Restdeutschland, das machtlose Sustem des Regensburger Reichstages erft von einer neuen Machtbildung aus deutscher Kraft überholt werden. hierzu mußte erft Preufen zu einer Großmacht aufsteigen!

Nur mit gleichzeitigen furchtbaren Verwunbungen an seiner westlichen Grenze war es Deutschland im letten Drittel des 17. Jahrhunderts schließlich geglückt, die von Frankreich aufgereizte türkische, wesentlich asiatische Oftmacht von Europa fernzuhalten. Das für Europas Zukunft so gefährliche Bündnis zwischen dem französischen Imperialismus und der despotischen Sultansmacht hatte den Türken schließlich keinen Nuken gebracht, wohl aber den Franzosen erwarben am Rheine wichtige Gebiete, während die Türken der deutschen (und auch polnischen) Abwehr in Südosteuropa erlagen. Während die Oftgefahr in letzter banger Stunde (1683) von Wien und vom Reichskern zurückgehalten werden konnte, bereicherte sich Ludwig XIV.

Der Anfturm des fürkischen Oftens erlahmte in den folgenden Menschenaltern allmählich, weil die türkischen Rrafte nicht fest und zielbewußt zusammengehalten wurden, weil der lehnsrechtliche Aufbau des fürkischen Staates zu loder für eine moderne Kriegsführung war. Die deutschen Waffen in Ungarn taten bas gange 18. Jahrhundert hindurch ein Übriges. - Aber die Drohung des affatischen Oftens blieb und wird auch gufünftig bleiben. In jeder hunnisch-öftlichen Blutwelle stand und steht sie wieder auf. - Beute ift die hunnisch-affatische Raffentraft in Rugland übermächtig geworden und hat ein verhängnisvolles Bündnis mit judischen Elementen und dem auf folche Situationen spekulierenden Westen geschlossen. Europa muß auf der hut sein. Europa, und besonders Deutschland muß an die Gefahren denken, die einst von der alten fürkisch-sultanischen Macht brobten. Die weißen Rulturvölker Europas werden fich nur dann behaupten können, wenn Europas beutiche Mitte fart für den Berteidigungskampf ift und bleiben mirb!



## Erinnerüng ind Itlahnüng Aufstieg und Derfall Spaniens

I.

Durch ben zielbewußten Willen Abolf Hitlers fand Deutschland ben Weg zur Einheit und zu neuer Größe. In der Erkenntnis der Bedeutung rassenmäßiger Zusammenhänge formt sich das neue deutsche Schicksall. Ob wir nun heute gegen den Geist des Liberalismus, gegen Materialismus und Klassenhaß, gegen Judentum, gegen das Eindringen der Kirchen in die Machtsphäre des Staates kämpfen, so ist dieses Ringen immer ein Streit um die Erhaltung unseres Volstistums und unserer völstischen Seele, der uns allein die Kraft zur Bewahrung und Festigung unseres Volkes und seines innersten Wesens gibt.

Wenn wir fo ju tiefgreifenden Schlüffen gelangt find, fo haben wir fie nicht nur gefunden in der Deutung der Mote des Alltags, indem wir einen Ausweg suchten aus der Zerriffenheit der Zeit zu einem einigenden Prinzip, wir haben auch die Erfahrungen der Geich ich te nutbar gemacht. Doch nicht nur die Geschichte unseres eigenen Bolkes war uns eine Warnung und eine Mahnung; die Staaten Europas entstammen, so vielgestaltig ihre Ericheinungsformen auch fein mögen, soweit fie fulturfördernd und kulturtragend wirkten, einer gemeinsamen Wurgel. Die Stürme der Bolterwanderung fegten den entarteten romischen Staat hinweg; und die germanischen Bolfer einer noch rein erhaltenen nordischen Raffe grundeten neue, jugendfraftige Reiche.

Als besonders lehrreiches Beispiel leuchtet die Gefcichte Spaniens auf. Diefes

Shidfal eines großen Voltes aber ift uns näher verwandt und berührt uns mehr als der Zerfall persischer, hellenischer und selbst römischer Kultur, weil die Elemente, die es heraufbeschworen, im wesentlichen dieselben waren, die auch uns niederzureißen brohten.

II.

#### Die Urbevölferung.

Um die spanische Geschichte zu deuten, ift es erforderlich, die Urbevölkerung des Landes zu ergründen. Dies ift um fo notwendiger, weil die ursprüngliche Bevölkerung Svaniens in eigentumlich gaber Beharrlichkeit trot ber Überflutung Spaniens durch frembe Raffen ausgedauert und sich behauptet hat. Diese Urraffe, die wir westische Raffe nennen, zeichnet fich aus durch gierlichen Körperbau, schmales längliches, jedoch fanft gerundetes Geficht, dunkles haar, dunkle Augenfarbe, bräunliche Tonung der haut. Daß diefe Raffe gerade im fudweftlichen Europa heimisch ift, ergibt fich aus einer gewissen Übereinstimmung zwischen flimatischen und feelischen Gigenschaften. Die mildere Natur bedingt nicht die tätige Schöpferfraft bes nordischen Menichen. Der westische Mensch findet fein Genügen in einem auskömmlichen Dafein, das ihm ein fanftes Klima burch nicht allzu erhebliche Unftrengungen ermöglicht. Stimmungen leicht unterworfen, leidenschaftlich bis zur Robeit, aber auch weichlich bis jum Zerfließen, konnte fich ber westische Mensch wohl zu lofen Bunden

zusammenschließen. Es fehlte ihm jedoch die ft aaten bilden de Rraft. So vermochten in Spanien die einheimischen Stämme westischer Nasse das Eindringen eines nordischen Volkes, der Relten, nicht zu verhindern.

hiermit wanderten Ungehörige einer Raffe ein, die in ihrer forperlichen Struktur und feeliichen Saltung grundverschieden von der beimiichen Bevölkerungsschicht war. Zwar war ber Einfluß diefer Scharen bei weitem nicht fo groß wie derjenige, der im Laufe der Bolter. wanderung etwa 1000 Jahre fpater einstürmenden Westgoten, es gelang ihnen aber doch, ein festes Bollwerk gegen die Machtgelüfte farthagischer und römischer Erpansionspolitik zu schaffen. Außerlich besteht eine gewisse Ahnlichkeit zwischen westischer und nordiicher Raffe. Auch die nordische Raffe ift schlank und schmal, boch von weitaus größerer und fraftigerer Gestalt. Im Gegenfas gur dunklen westischen Raffe ift der nordische Mensch hellhäutig, blondhaarig und blauäugig. Vollends aber die feelischen Merkmale zeigen tiefgreifende Unterschiede. Planvolle Rühnbeit, Zähigkeit und Ausdauer, Barte gegen fich felbst, Raschheit des Entschlusses hat diese Menfchen ausgezeichnet, die mit den fo anders gearteten westischen Ureinwohnern Spaniens in Berührung tamen. Wenn diese wenig Widerstandskraft zeigten, fo haben sie sich doch in einem den Eindringlingen überlegen gezeigt: in der Behauptung ihres Lebensrechtes auf dem Beimatboden. Glichen nicht die nordischen Scharen jenen Zugvögeln, die wohl vom Drang nach dem fonnigen Guben mit feinem beiteren, leichtbeschwingten Leben erfüllt ber rauben Beimat entfliehen, um doch nicht heimisch zu werden auf fremder Erde? Bewies fich bier gum erften Male die Behauptung, daß gerade Menschen nordischer Rasse nach ihrer Auswanderung aus der heimat im fremden Land am ehesten ihr Volkstum und ihre Abstammung vergeffen, um widerstandslos im fremden Volkstum aufzugeben? Alle diese Fragen werden immer wieder auftauchen und uns im Laufe unferer Darftellung beschäftigen muffen. Schon die Relten gaben fich, nur schwach an Zahl und mit ftarkem Männerüberschuß, schnell den Bewohnern des Landes hin, und es entstand ein Schlag, den man als Reltiberer bezeichnet.

Zwar ichwächte ber weiche, unbeftandige Ginn ter westischen Raffe die unerbittliche Strenge und Ausdauer der nordischen Eindringlinge, aber trot immer geringer werdenden feltischen Blutsanteils vermochte Spanien lange eine gemiffe Gelbständigkeit gegen farthagische und römifche Rriegsscharen zu bewahren. dauerte Generationen, bis Rom endlich das gabe Volk der Reltiberer bezwang. Seitdem im Jahre 2 1 7 v. Chr. erstmalig romische Legionäre in Spanien Ruß gefaßt hatten, mährte es bis zur Zeit des Kaifers August us (30 v. Chr. bis 14 n. Chr.), daß gang Spanien nebst bem heutigen Portugal dem römischen Imperium einverleibt wurde. heldenhaft wie kein anderes Wolf haben die Keltiberer immer wieder versucht, das römische Joch abzuschütteln.

Es muß hier noch einer weiteren Raffe gedacht werden, deren Eindringen in die iberische Salb. infel weniger bemerkbar vonstatten ging als der fturmifche Ginmarich feltischer Scharen und römischer Legionare. Es ift die vorderafiatifche Raffe. Go wird angenommen, daß die baskifche Sprache, die eine Verwandtschaft mit den fautasischen Sprachen aufweift, von Angehörigen diefer Raffe in Spanien eingeführt wurde. Die betriebsamsten händler des Altertums, die Phönizier, unzweifelhaft ein Wolf verderasiatischer Masse, haben wohl ichon vor der feltischen Einwanderung nutbringende handelsniederlaffungen gegründet. Alls dann Rarthago, die bedeutendste phönizische Gründung, nach dem erften punischen Rrieg (264 – 241 v. Chr.) Sizilien ein= bufte, versuchten die Karthager, das damals noch gold- und filberreiche Spanien zu unterjochen. Auch als Rom die karthagische See- und handelsmacht völlig vernichtet hatte (146 v. Chr.), hörte der Zustrom vorderasiatischen und auch afrikanischen Blutes nicht auf, wenn er auch nie den Unteil nordischen oder gar westischen Blutes erreichte.

Der rassische Verfall des römischen Reiches, bessen Keime schon im endgültigen Sieg bes Plebejertums begründet lagen (366 v. Chr.), führte im ganzen Imperium zum Vordringen des sicherlich vorderasiatisch bedingten Etrnskert ums, dessen widerwärtiger, triebhaft überhister, ja perverser, nur auf überssteigerter Wollust und primitiv-geschlechtlichen

Aberreiztheiten aufgebauter Kult sich paarte mit grausamster Roheit und ödestem Materialismus. Mit der auffommenden Geldwirtschaft begannen sich diese Naturen voll unruhiger Betriebsamkeit und niedriger Raffgier durchzusetzen; und die Geschichte des Kaiserreichs zeigt uns leider zumeist nur ein Zerrbild ehemaliger Größe.

Da die Vertreter vorderafiatischer Raffe in gewiffen Zeiten der fpanischen Geschichte eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben und auch das judische Bolk, welches fein Parasitentum auch in Spanien trieb, wesentliche Merkmale dem vorderaffatischen Blutsanteil verdankt, ift eine furge Schilderung der Eigenart diefer Raffe notwendig. Der vorderasiatische Mensch ift mittelgroß, dunkelhaarig, dunkeläugig und dunkelbäutig. Ein besonderes Rennzeichen ift die ftark vorspringende Mase, die sich im Knorpelteil nach unten fenkt und fleischig endigt. In feelischer Hinsicht erscheint das Bild vom Standpunkt der europäischen Raffen aus wenig erfreulich. Mit der Begabung zum handel verbindet fich beim vorderasiatischen Menschen ein bedeutendes Einfühlungsvermögen, eine verblüffende Menschenkenntnis und die Fähigkeit, die Schwächen der Mitmenschen rudfichtslos und zielbewußt auszunugen. Während das Geschick der Organisation und des schöpferischen Aufbaues zu fehlen scheint, gibt die Gabe der Menschenbehandlung und die Geschicklichkeit, fremdes Gedankengut zu verarbeiten und zu deuten, die immer wieder geübte Möglichkeit der Zerfetung und der Unterhöhlung geordneter Berhältniffe.

#### Die Rirde.

Die formlose, überirdische, fast abstrakte Reinsheit des Christentums wurde in den Händen sanatischer Nevolutionäre zur schärfsten Waffe gegen die Herrschaft des römischen Imperiums. Die Wut unterdrückter Stlavenseelen sand ihr Wentil in sener Lehre von der Gleichscheit aller Menschen. Nicht weit war der Weg von dieser Erkenntnis bis zum wilden Ausbegehren gegen Ordnung und Geseh. Und es war nicht zum mindesten das zweiselhafte Versbienst sener immer Unzufriedenen, sener stets auf Zerstörung Bedachten, sener Neidsund haßerschlichen, die sede Autorität untergruben, daß die christliche Bewegung lawinenartig anschwoll, und daß sie das Römische Neich seinem Untergang ents

gegentrieb. Über den Bestand dieses gewaltigen Staates hinaus beanspruchte die driftliche Rirche Geltung und Berrschaft. Dicht achtete fie der Eigenart von Raffen und Wölkern, fie zwang den Widerftrebenden felbft mit der Gewalt weltlicher Waffen bas auf, was allein fie in der Berblendung ichematischer Abstraktionen bie alleinige Seligkeit nannte. Ihre Wurzel entstammte nicht dem hoheitsgefühl des Edlen, nicht dem Stolz des Tapferen und Fahigen: nein, Leiden und Dulden wurden gu befonderen Berdiensten gestempelt, und frohe, frische Arbeit und tätiges handeln wurden zur Plage und leider oft unvermeidbaren Mühe berabgewürdigt. Der afzetische, hagere, fahle Mond murde jur Idealgestalt. Wie fern war er bem Beros nordischer Gebankenwelt.

#### III.

Diese furze Andeutung der tiefen Gegen. f a t e zwischen der heroischen Ginftellung des nordischen Menschen und der vorderaffatischer Ideenwelt entstammenden Vorstellungsweise der romiichen Kirche, die beherricht ift vom Bild des gerfnirschten, duldenden Sunders, war auch im Rahmen diefer Darstellung nötig, da sich auch durch die Geschichte des spanischen Mittelalters diese Kluft als beherrschender Faktor zieht. Die germanisch en Stämme, die im 5. Jahrbundert Spanien überfluteten, mußten ichon Stellung zu diesem Zwiespalt nehmen. Die alten Stammesreligionen waren tot; sie waren gebunden gewesen an die Matur der Beimat und genugten dem weithin schweifenden Geift der erobern= den Wölker nicht mehr. Siegreich hatte bas Chriftentum die romifche Welt durchdrungen. Aber eine Scheidung haben diese germaniichen Wölker vorgenommen, die bewies, daß fie zu sklavischer Unterordnung unter das Joch der römischen Kirche nicht bereit waren. Während das römische Kaisertum im Chaos der beginnenden Wölkerwanderung nach Auflösung der alten Religionen in der Schaffung einer starten firchlichen Zentralgewalt, die zu beherrschen und zu leiten es gewillt war, eine allerdings vergebliche Rettung vor dem Zerfall des Imperiums suchte, haben die germanischen Wölker zumeift bas Christentum in der Form angenommen, die man in Rudführung auf einen dogmatischen Streit bie "arianische" nennt. Diese Lehre des Arius gibt nur eine Ahnlichkeit zwischen Gottvater und Gottsohn zu.

#### Die Weftgoten

überfluteten unter ihrem Ronig Eurich (466 - 484), von Sudfranfreich herkommend, die gange pprenäische Salbinfel, um nur den Mordwesten von Gueven, einem ebenfalls germanischen Stamm, zu überlaffen. Sie grunbeten bier ein Reich, das als das mächtigfte und bestgeordnete aller germanischen Staatengründungen ber Völkerwanderung angeseben werden muß. Wenn fich eine dunne Berrenschicht 200 Jahre behaupten konnte gegen gersehende innere und äußere Ginfluffe, die stabiler gegründete Staaten vernichtet haben, wenn sich auch späterhin nach Zerftörung bes westgotischen Reiches durch den verheerenden Unfturm arabischer Scharen aus den geschlagenen Reften des germürbten westgotischen Beerbanns eine starke Macht bildete, die troß tiefer innerer Gegenfaße die Eroberer Schrittmeise vertrieb, fo zeugt dies von der überflutenden Lebenskraft nordischen Blutes.

Wenn wir den Ursachen des Diedergangs ber Westgoten nachgeben, fo feben wir ein gang besonders lehrreiches Beispiel, das uns die Gefahren aufdedt, von denen die herrschaft nordischer Bölker so oft bedroht war. Der Germane fam nach Spanien als herr. Der Rrieger im Volksbeer ber Westgoten war ein freier Mann, fein unterwürfiger Rnecht und feiger Sklave: fein Dienst war nicht totale Unterwerfung, fondern auf dem Spftem der Gefolgschaftstreue aufgebaute freiwillige Unterordnung unter einem Rührer, der würdiger und tüchtiger erschien. Diese auf einem personlichen Berhältnis der Unhänglichkeit beruhende Ergebenheit konnte natürlicherweise nur fleinere Rreise umfaffen. Sie barg notwendigerweise die Gefahr des Zusammenfallens größerer Staats. gebilde in sich. Sie mußte jedenfalls der Schaffung einer ftarken Zentralgewalt hindernd im Wege stehen. Das beweist uns die weft gotische Geschichte. Der westgotische Staat hatte Unklänge an eine Urt Abelsrepublik. Mur wenig hob sich das Umt des Königs aus der Schar der Großen heraus; und unmöglich war

es diefen oft, das herrische haupt unter ihresgleichen, als welchen fie den König ansahen, zu beugen. In der furgen Zeitspanne von 395 bis 711 regierten 34 herrscher; dies ergibt im Durchschnitt eine neunjährige Regierung für einen König. Immer wieder versuchten fräftige Berricher, dieses Wahlkönigtum in ein erbliches umzuwandeln. Der tüchtige Leovigilb (567 - 586) vermochte zwar nach mörderischem Rampf mit feinem älteften Gohn den Thron feinem zweiten Sohn Reccared I. (586 bis 601) zu vererben, aber ichon mit beffen Sohn Liuva II. (601-603) brach die Reihe ab. Sifibut (612-621), einer ber fabigften Regenten, trefflich als Mensch, bervorragend als Feldherr, versuchte ebenfalls eine Stärfung ber fonigliden Macht. Es war vergeblich: als fein Sohn und Machfolger Reccared II. (621) ftarb, begann blutiger Burgerfrieg zu toben, bis endlich Chindasuinth mit seinem Sohn Reccesuinth den Thron bestieg (641 - 672). Gleich einem orientalischen Despoten ließ er schon bei seinem Regierungsantritt 200 Vornehme und 500 Personen aus ihrem Unhang hinrichten. Schwächer als der Vater erflärte ichon Reccesuinth die Wählbarkeit der Könige für einen wefentlichen Bestandteil der westgotischen Staatsverfassung. Der lette tatkräftige König Wamba (672 - 680) wurde von einem feiner Gunftlinge beseitigt. Dach dem Tode dieses Mannes (Erwig: 680 - 687) verfiel das Reich vollends in Anarchie. Endlose Fehden unter den rivalifierenden Großen löften fich ab. Verrat untergrub die lette Widerstandskraft ber entarteten Westgoten, und eine arabische Beeresmacht von nur böchstens 12 000 fangtischen und disziplinierten Streitern schlug das aus Westgoten und geworbenen Goldnern gebildete Beer des Königs Roberich, das aus 40 000 bis 90 000 Mann bestand (die Angaben sind febr schwankend), in ber fiebentägigen Schlacht bei Xeres de la Frontera (711).

Ein weiteres Moment der Schwächung der westgotischen Macht lag zweifelsohne in der Gestaltung des Verhältnisses zur Kirche. Als die Westgoten in Spanien Fuß faßten, war ihr Nachbar, der Frankenkönig Ehlodowech (481–511), aus machtpolitischen Gründen zum römischen Christentum übergetreten. Es ist hier nicht unsere Ausgabe, zu untersuchen, inwieweit

die ftark mit romifder Rultur durchfeste Bevölkerung Galliens auf diefen Entschluß einwirkte und die Ausdehnung des romischen Befenntniffes begunftigte: es ift jedenfalls verftandlich, daß diefe Welle der Bekehrung auch nach Svanien, deffen Bevölkerung ja ebenfalls vor bem Einbruch ber Germanen dem Glauben bes Athanafius anhing, überschlug. Die Westgoten verhielten fich äußerst duldsam gegen ihre katholischen Untertanen. Der König Alarich II. (485 - 507) ging in seiner Großmut sogar fo weit, daß er in einem besonderen Gefet die Privilegien der in feinem Reiche lebenden Romer, seien sie weltlicher oder kirchlicher Natur, niederlegte. Übel murde diese Toleranz von der Kirche belohnt. Mach Marichs Tode konspirierten die katholischen Bischöfe in Spanien mit dem Frankenkönig, und die Westgoten buften ihre gesamten Besitzungen in Sudfrankreich ein. Huch in der Folgezeit zeigte es sich immer wieder, wie wenig die intrigante romifche Geiftlichkeit ben Schutz verdiente. Schon unter Theudes (531 bis 548) wuchs der Einfluß der römischen Rirche, und jährliche Rirchenversammlungen zeugen von der umfassenden Organisation der römischen Rirche. Der König Le ovigild (567 - 586), ben wir bereits als einen der fraftigften weftgotischen Berricher fennenlernten, mußte erfahren, daß die machtgierige romische Rirche einen tödlichen Zwift in feine eigene Familie hineinbrachte, der das Reich in. feinen Grundfeften erschütterte. Im Bunde mit den Dft rom ern, bie einige spanische Seeftabte besagen, den Rranken und den ebenfalls katholischen Sueven erhob sich Leovigilds Sohn und Mitregent Bermenegilb gegen ben Bater. Viel nordisches Blut ift in dem von der Kirche geschürten Streit geflossen. Sie war die Rutnießerin des Krieges. Leovigild siegte zwar, er zertrümmerte das suevische Reich, er opferte den ungetreuen Sohn und ließ ihn hinrichten. Sein Undenken wird wegen dieser staatsnotwendigen Zat verdunkelt, und grausige Legenden hat die unerbittliche Rirche um ihn gewoben. Aber ichon fein zweiter Gohn und fein Rachfolger Receared I. (586 – 603), vorsichtiger als der Bruder, gab den arianischen Glauben preis. Er trat gur römischen Rirche über, führte die orientalische Sitte ber Salbung und Rrönung ein, begunftigte

die Rirche in jeder Weise und ließ an die Stelle germanischen Rechts bas römisch e treten. Go untergrub er die Kraft des westgotischen Reiches. Er zerftorte ihre Wurgeln aber vor allem, indem er das Verbot ber Ehen zwischen Westgoten und Romern aufhob und fo einer Raffenmifdung die Wege ebnete, die ben westgotischen Staat zwangsläufig zum Untergang führen mußte. hinter feinen Maßnahmen aber stand fordernd und ichütend die römische Rirche! Wohl versuchten tüchtige Berrfcher, den unvermeidlichen Verfall der weftgotischen Macht aufzuhalten. Vor allem ragt Sifibut (612-621) hervor. Er vertrieb die Oftromer aus Spanien; er hat auch jum erstenmal die zersetiende Gefahr des Juden tums, das fich in Spanien fehr fart entfaltet hatte, eingesehen. Wie irrte er aber, wenn er glaubte, durch deren Bekehrung gum Chriftentum ihren Geift zu wandeln! Spätere Berricher, 1. 3. ber Mebell Sifenand (631 - 636), mußten die Unterstützung durch die Rirche damit bezahlen, daß sie der Geiftlichkeit hohe Vorrechte einräumten. Unter Reccesuinth (641 bis 672) wurde der Einfluß der Kirche fogar fo ftart, daß die westgotischen Rirchenversammlungen geradezu als gesetzgebende Behörden betrachtet werden muffen. Ihnen war allerdings ein Rat weltlicher Großen zugeordnet, aber an Zahl überwog das geiftliche Element derart, daß die weltlichen Mitglieder dieser eigenartigen Reichstage nur den Zwecken der Tarnung dienten. König Wamba, ein tapferer Kämpfer, wurde das Opfer nichtswürdiger monchischer hinterlift (680). Die späteren Könige waren bloße Kreaturen der romischen Kirche. Die westgotische Geistlichkeit endlich trifft zusammen mit den Juden der unaustilgbare Vorwurf, an der völligen Vernichtung weftgotischer Berrschaft in Spanien hervorragenden Anteil gehabt zu haben. Der Erzbischof von Sevilla, Oppas, rief ben arabischen Feldheren Zarik zum Rampfe gegen seinen eigenen König herbei und überlieferte so die ganze iberische halbinsel dem Islam (711). Die Berraterei der Juden vollendete den Sieg des Morgenlandes. Die Reste der stolzen westgotischen Macht zogen sich in die unwegfamen Gebirge Afturiens gurud, wo fie den Rampf mit dem mächtigen Feind unter

ihren Führern Petrus und Pelagius erneut aufnahmen und so balb die Entstehung neuer driftlicher Staaten im Norden der halb-infel ermöglichten.

#### IV.

Mit ben Arabern betrat eine neue Raffe den Boden Spaniens. Jahrhundertelang bauerte die Macht arabischer Staaten in Spanien, und erft das Jahr 1492 brachte ihren völligen Untergang. Doch noch über biefe Zeit binaus währte der Einfluß diefer neuen Raffe, die man die orientalische nennt, und nicht unwesentlich ift ihr Anteil an der Bildung des spanischen Volkes, wie sich dieses uns beute barftellt. Deshalb muffen wir, um die weitere Geschichte Spaniens zu verstehen, furz auf die Merkmale der orientalischen Raffe eingeben. Mittelgroß und schlank, schmalköpfig und schmalgesichtig erscheinen uns diese Menschen. Auch die Mase ist schmal und erst im unteren Drittel gebogen; die Lippen find wulftig. Baut, haar und Augen find dunkel. Die feelische haltung ift besonders bemerkenswert, läßt fie uns boch ben Siegestug biefer Raffe, jugleich aber auch wieder ihr schließliches Absinken begreiflich erscheinen. Es ift eine Berrenraffe, für die Unabhängigkeit eine wesentliche Eristenzbedingung ift. Stolz und gabe Willensfraft, Burde und Beherrichtheit find die Ausfluffe diefes Geiftes. Eigen ift diefer Raffe andrerseits aber auch Raubluft und Graufamkeit und - als besonders hemmendes Merkmal für ihre Entwicklungs= fähigkeit - eine eigenartige Starrheit des Empfindungslebens. Die Geele des orientalischen Menschen bleibt haften an der Oberfläche, und die ihm angepaßte Religion, der Islam, ift so recht das fennzeichnende Spiegelbild feines Charakters. Aus diefer Religion, die farg an Gemütswerten und arm an tiefer Symbolik, aber voll nüchterner und brauchbarer Lebensregeln ift, empfingen die Araber, als wichtigste Vertreter ber orientalischen Raffe, jenen gewaltigen Impuls, der fie zu herren des Mittelmeers machte. Den schweifenden Ginn beutegieriger Momadenstämme richtete ichon Mobamme dauf die damalige Rulturwelt, wie er fie in den morschen Überreften des oftrömischen Reiches vorfand. Als Bringer neuen Beils follten die arabischen Stämme die Welt überfluten. Reuer und Schwert follten ihnen bienen zur Bezwingung der Erde. Fanatischer Glaube verband sich hier mit tollfühnem Mut und unerschrockener Todesverachtung: das Geschick eines jeden war vorher bestimmt, aber nur dem Tapferen und Würdigen winkte Allahs himmel. Bab es den Lohn nicht in dieser Welt, nun: dem heldenmütigen Rämpfer um den wahren Glauben blühte die Erfüllung im Jenseits. Mit überwältigender Begeisterung gogen jene Scharen unter der grünen Kahne ihres Propheten in den Rampf. In der furgen Zeit von knapp 100 Jahren wurden gang Arabien, Valafting, Sprien, Verfien, Aanvten, Mordafrika und Svanien unterworfen. Der größte Zeil diefer Lander wurde bis auf den heutigen Tag der Kultur des Abendlandes entriffen und geriet völlig unter orientalischen Einfluß. Allein Spanien vermochte fich, wenn auch nicht völlig, aus dem Untersinken in arabische Geiftesverfaffung zu retten.

Als die Araber in stürmischem Bug die pprenäische Salbinfel überfluteten, fanden fie außer der westischen Urbevölkerung, vorderasiatischen Menschen und Juden, die ja auch zum nicht geringen Zeil Blut orientalischer Raffe in fich tragen, eine allerdings mit fremdem Blut fark vermischte nordische Bevölkerung vor. Zatfächlich hat auch biefes Element in der ersten Zeit arabischer Berrschaft eine gewisse Bedeutung gehabt, ließen doch die Araber anfangs die driftliche Rirche unbehelligt; fie begnügten fich mit der Erhebung befonderer 216gaben. Much als fich durch Abd er = Rah = man I. (756-789) das Kalifat von Rordoba vom Ralifat des Oftens (Damaskus, fpater Bagdad) löfte, behaupteten die Chriften noch wichtige Staatsstellungen, vor allem in Verwaltung und heerwefen. Erft mit bem machsenden Widerstand ber in Afturien gesammelten Refte ber westgotischen Macht manbelte fich die Machficht, zumal fich auch vielfach driftliche Bischöfe ju Schmähungen des Propheten hinreißen ließen. Unter Mohammed I. (852 - 886) find bann die Chriften unterdrückt worden. Ein gewisser nordischer Blutsanteil blieb gleichwohl auch im mohammedanischen Spanien erhalten, da gotifche Gefchlechter zum Iflam übergetreten waren. Vor allem icheint fich aber das westische Blut verstärkt zu haben, stellte es boch bestimmt bei der später aus Mordafrika eindringenden berberischen Bevölke. rung, die fich aus fleißigen Bauern und Sandwerfern zusammensette, einen erheblichen Unteil. Wir muffen uns auch hier, ahnlich wie wir es anläflich ber westgotischen Invasion taten, vorftellen, daß die Eroberer arabischer Raffe nur eine ziemlich bunne Berrenschicht barftellten. Sicherlich ift die Eigenart und erstaunliche Blüte mohammedanischer Rultur in Spanien nicht als thvisches orientalisches Gewächs anzusehen, wenn auch ftarke arabische Bestandteile unverkennbar find. Seinen bedeutenoften Sobepunkt erreichte bas Kalifat von Kordoba unter Abd-er = Rahman III. (912 – 961). Es war das bestgefügte und bevölkertste Reich Europas gur bamaligen Zeit. Man schätt die Volkszahl dieses Staates, der etwas mehr als die Balfte ber pprenäischen Salbinsel umfaßte, auf etwa 25 - 30 Millionen, mabrend um 1800 gang Spanien nur etwa 10 Millionen Einwohner hatte. War Spanien ichon zur Zeit der Römer ein Erportland für die Produkte der Landwirtschaft und Fischerei, so blühte jest vor allem unter einer ftraffen Regierung Gewerbe und Sandel auf. Ich glaube, daß weniger die Begabung der orientalischen Raffe, als vielmehr die äußeren Umftande, zu denen noch eine für die damalige Zeit sehr gunftige verkehrsgeographische Lage hinzutrat, den glanzenden Aufftieg ber mohammedanischen Machtin Spanien bewirkten; ja, daß vielmehr fremde und nicht zum geringsten Teil nordische Ele. mente mit teilhatten an ber Ausgestaltung deffen, was wir heute maurische Rultur nennen.

Der or i entalifde Menschwssischen Betrachtung des Lebens! Seine Freuden sind irdischen Betrachtung des Lebens! Seine Freuden sind irdische Freuden, derbe Sinnlichteit beherrscht ihn, und nicht der Drang zur Erkenntnis der Tiese ist ihm eigen. Ein philosophisches System hat der Islam nicht geschäffen; praktische Lebensregeln birgt der Roran; arabische Forschung geht nicht auf den Grund der Dinge. Nicht die tiesschürfende Philosophie des Platoregte die Araber an; der pedantische und nüchterne Vielschreiber Ariesto et eles, der die genialische Einheitlichkeit der platonischen Ideenwelt sprengte, wurde zum Lehrmeister der Araber. Aus diesem trüben Vorneschöfte sowohl die Philosophie des Ibn

Mosch (genannt Averroes, geb. 1126, gest. 1198) als auch die Theosophie des Juden Maimonides (geb. 1135, gest. 1204). — Als besonderer Beweis für die Höhe und schöpferische Kraft maurischer Kultur werden uns die Baudenkmäler dargestellt, wie sie uns in der D maisaden Ansten II., 961—976) in der Siraldazu Sevilla und in der Alshambrazu Granada vor Augen treten. Auch hier erblicken wir in der maurischen Kunst nur eine Fortsesung, nicht aber eine Umbildung spätantiken Erbes.

Während unter dem Wefir Mohammed (genannt AIm an for), der ftatt des schwachen Ralifen Bifcham II. (976-1010) die Regierung führte, noch einmal der Glang mohammedanischer Waffen in Spanien hell erstrahlte, zerfiel balb nach feinem Tobe bas Reich ber Omaijaden in mehrere unabhängige Fürstentumer. Innere Zwistigkeiten, die wohl im Bufammenhang ftanden mit der Entartung der orientalischen Raffe in Spanien, begunftigten bas Vordringen driftlicher Staaten. Unter dem Impuls der Religion versuchte im Jahre 1086 ber fanatische Wolfsstamm ber Morabiten unter der Führung des Juffuf ben Zasch= fin erneut, Spanien dem Islam zu unterjochen. Von Marotto und dem füdlichen Spanien aus unternahmen fie verheerende Streifzuge, bis endlich die friegerische Glaubenssette der Do had en ihre Macht zertrümmerte (1157). Aber auch ihre Berrschaft zerfiel bald, und übrig blieb feit dem Jahre 1250 als einzige arabische Befinung das Königreich Granada (bis 1492).

V.

Schon in den Zeiten größter Entfaltung maurischer Kultur in Spanien bildeten und entwickelten sich aus den Resten westgotischer Macht neue frästige Neiche. Der nordische Mensch hat den Islam abgelehnt. Seine dürstende Seele konnte nicht befriedigt werden durch die lediglich sinnlichen Freuden, die der Islam dem Gläubigen verhieß.

Erbittert wurde der Rampf aufgenommen. Wohl stand er unter dem Zeichen des driftlichen Kreuzes, aber dieses lag im Bann nordischen Lebensgefühls. So start war nordische Ge-

finnung, daß fie bas aus andern Wurgeln ftammende Chriftentum bei feiner Miffionstätigkeit unter den germanischen Stämmen wesentlich beeinflufte. Etwas von der beldischen Einstellung des nordischen Menschen ging in die Lehre des Beilands und ihre firchliche Abwandlung über. Mus dem leidenden Dulder wurde der fampfende heerkonig. Als schonfte Blute diefer eigenartigen Verbindung zwischen nordischem Geift und Chriftentum aber erstand das mittelalterliche Rittertum. Diese große Genoffenschaft des "Schildamtes", die fich über gang Europa erftrecte, batte ibre gemeinfamen Befete und Regeln. Reinhaltung bes Blutes war ihre erfte Forderung, Aufrechterhaltung der Ehre, ftrenge Difziplin und Bucht, Wahrung von Sitte und Anstand waren ihre Bedingungen. Dicht Geld und Gut waren erstrebenswerte Ziele: friegerischer Ruhm, anständige, ehrliche Gefinnung, makellofe 216stammung entschieden allein über den Wert des Mannes; Gottesdienft aber war Schut der Schwachen und hilflosen und endlich zwar unbarmbergiger, aber offener, ebenfalls an bestimmte Regeln gebundener Rampf mit den Ungläubigen.

Auch in Spanien haben die Ritterorden bas stärkste Verdienst an der Niederwerfung der maurischen Herrschaft. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden in Rastilien die beiden Orden von Alcantara und Calatrava, in Galizien der von San Jago, auch von Compastella genannt, und in Portugal der Orden der Ritter von Avis.

#### Portugal

übrigens bildete schon im Jahre 1094 einen selbständigen Staat. Nur in den Jahren 1580 bis 1640 war es Spanien einverleibt. Wenn wir jest beobachten, daß es im Gegensatzu Spanien eine gewisse Bedeutung bewahren konnte und auch erhebliche Teile seines Kolonialbesstes zu halten vermochte, so glaube ich, dies weniger als eigenes Verdienst werten zu können: vielmehr hat sich Portugal schon seit den Tagen des schwarzen Prinzen (gest. 1376) einer starken Unterstüßung durch England erstreut, die sich nach seiner Wiederherstellung als

selbständiges Königreich im Jahre 1640 allerbings immer mehr zu einer Urt Bafallenverhältnis ausgestaltete.

Die Ritterorden stellten verhältnismäßig felbständige driftliche Beere bar. Während fie in unermudlichem Eifer für das Chriftentum fochten, verzehrte sich die Kraft der spanischen Zeilstaaten in ständigem Sader, und wir muffen leider oft genug feststellen, daß die Fürsten diefer Staaten fich nicht felten mit maurischen Berrichern verbundeten, um über andere driftliche Staaten berzufallen. Mus der Vielzahl einzelner Staaten bildeten fich schließlich im driftlichen Svanien zwei Reiche: Rastilien und Aragonien (1230). In Aragonien wurde die Stellung des Ronigs durch mächtige Große ftart eingeschränkt. In Kastilien hingegen, wo das nordische Blut fich ftarter behauptet hatte, gelang es den Berrichern nach langen Rämpfen, die freilich nicht ohne Rückschläge blieben, ein fräftiges autoritäres Regiment zu entfalten.

Schon durch Rerbinand III. von Raftilien (1230-1252) wurde die Macht der Mauren derart geschwächt, daß ihre völlige Vertreibung aus Spanien nur noch eine Frage fürzester Zeit zu sein schien. Wenn feit diesen Zagen nur geringe Fortschritte im Rrieg mit den Bekennern des Propheten gemacht wurden, ja diese sich noch 21/2 Jahrhunderte in Spanien halten konnten, obwohl ihre Macht durch äußere und innere Ginfluffe gerruttet war, fo liegt dies baran, bag feitens der driftlichen Berricher erhebliche Fehler begangen wurden. Der fpanifche Abel begann die Gefete des Blutes nicht mehr zu achten. Schon unter Kerdinand III. wurden vornehme Araber aus den eroberten Provinzen als Mitglieder des spanischen Abels anerkannt. Wir faben oben, daß die katholische Rirche Raffenunterschiede als Wertmaßstäbe nicht gelten ließ. Go überbrückte fie denn in ben Zeiten beginnender Zersetzung des Rittertums die Bindungen, die fich dieses im Stolz auf die Bewahrung reinen Blutes auferlegt hatte. Schon unter Alfons X. von Kastilien (1252 – 1284), bem eine furgfichtige Geschichtsschreibung den Beinamen "ber Deife" gegeben hat, zeigten fich die Früchte dieses Berhaltens. Alfons felbst huldigte der Pracht und dem Glanz erotischer Sultane und verschwendete die fargen Mittel feines Candes gur Befriedigung feiner Gitelfeit.

Das aus den Zeiten schlimmfter sittlicher Berwahrlofung bes oftromifden Reiches ftammende römifche Recht vollendete damals feinen Siegeszug in Spanien. Um feinen Aufwand bestreiten zu konnen, griff Alfons zu dem Mittel ber Mungverschlechterung. Die hierdurch entstehenden Verwirrungen in Gewerbe und Sandel benutten die Juden, die ihm auch den verhängnisvollen Vorschlag einer "Inflation" gemacht hatten, zu unerträglichen Wuchergeschäften. Seit Alfons X. haben denn auch die Juden als Kinangminister und Berater ber fpanischen Berricher einen großen Einfluß auf die Politik ausüben können. Schließlich rief sogar Alfons X. im Rampfe mit seinem Sohn Sando IV. (1284-1295) den König von Marotto ju hilfe. Es darf hier auch nicht vergeffen werden, daß Alfons X., deffen Mutter eine Tochter des Hohenstaufischen Kaifers Philipp von Schwaben (1198-1208) war, in ben traurigen Zeiten bes Interregnums ben Titel eines römischen Königs erkaufte. Der Ginfluß ber Juden nahm unter feinen Machfolgern noch şu. Alfons XI. (1312 - 1350) stellte an die Spipe ber Finangverwaltung ben Juden Joseph, der fich in unerhörter Beife bereicherte, bis schließlich die Volkswut den Konig jur Beseitigung dieses Blutsaugers zwang. Aber schon furze Zeit später bringen Juden erneut in Ministerstellen ein. Der Jude Gamuel Levi war Schatmeister unter Peter bem Graufamen von Kastilien (1350 - 1366) und hat diesen gräßlichen Wüterich in allen feinen Schandtaten nach beftem Können unterftüßt.

Die Zeiten ber Könige Alfons XI. und Peter I., die übrigens gleichartige Gesinnungsgenossen in den Königen von Aragonien und Portugal hatten, sind auch in anderer Hinsicht Beweis für eine verheerende Entartung und furchtbare Misswirtschaft. Eine Vielsweilder Gesittung zurückzuführen ist. Entsesliche Ströme Blutes sind gestossen in den Kriegen, die Eisersucht und Hatz die primitive Liebes-Leidenschaft und Machtgier dieser Weiber entsessenschaft und Machtgier dieser Weiber entsessenschaft und Machtgier dieser Weiber entsessenschaft und Wachtgier dieser Könige nachträglich anzuerkennen, und Bastarde aus diesenschändlichen Buhlschaften gelangten auf die spassenschaften Wuhlschaften gelangten auf die spassenschaften Wuhlschaften gelangten auf die spassenschaften

nischen und portugiesischen Throne, denn den Söhnen dieser Nebenfrauen wurden bald die gleichen Necht et wie den Kindern der rechtmäßigen Gemahlinnen eingeräumt. So mag denn in den Geschlechtern der Habs burger und Bourbonen, die sich mit den spanischen Opnastien vermischten, orientalisches und vielleicht sogar südisches Blut fließen!

Diefe verberblichen Einwirkun. gen wurden freilich wieder gurudgedammt, wenn tüchtige Berricher und verantwortungsvolle Staatsmänner das Steuer des Staates in die Sand nahmen. Befonders merkwürdig ift die furze Regierung Beinrich s III. von Raftilien (1390 - 1406). Bereits mit noch nicht 14 Jahren erklärte fich Beinrich III. für mündig (1393). Mit erstaunlicher Umsicht hat bann biefer junge Mensch jum Boble feines Wolfes regiert. Seine wichtigen finanzpolitischen Magnahmen verband der König mit einem flugen Vorgeben gegen die Anmagungen der katholischen Rirche, die ebenfalls feine Rechte zu schmälern suchte. Endlich förderte Beinrich III. mächtig die wachsende Sees geltung feines Landes und legte fo den Grund. ftein jur fünftigen Weltmacht. Die Wiederauffindung der Kanarischen Inseln geschah gu feiner Zeit. Gelbst unter ber schwachen Regierung feines Sohnes Johann II. (1406 bis 1454), deffen Zeit mit inneren und äußeren Unruhen erfüllt war, gingen diefe Errungenschaften nicht verloren. Ein wenn auch ffrupellofer, fo boch fräftiger und fluger Staatsmann, Alvaro de Luna, hat den erneuten Fall verhindert. Gerade zu dieser Zeit hat übrigens ber Berricher bes Nachbarreiches Aragonien, Alfons V. (1416-1458), in Guditalien Fuß gefaßt und die spanische Berrschaft für die Beit bis jum Jahre 1713 begründet.

Alfons Enkel Ferbin and V., der Ratholische (1479–1516), vermählte sich im Jahre 1469 mit der Erbin von Kastilien, If abell a I. (1474–1504). Beide Neiche wurden vereinigt (1479), und die ganze Kraft Spaniens, die sich so oft im gegenseitigen Hader zersplittert hatte, konnte sich nun voll und ganz nach vollzogener innerer Festigung der äußeren Entfaltung zuwenden. Granada, die letzte Stüße maurischer Macht auf der pyrenäischen Halbinsel, wurde genommen (1492), im gleichen

Jahre entbedte ber Genuefe Rolumbus, ber auf svanischen Schiffen eine abenteuerliche Fahrt gen Westen unternahm, um Indien zu erreichen, Umerifa. Gemeinsam mit bem portugiesis ichen Schwestervolk ging Spanien daran, die Welt ju erobern. Die Erbin Spaniens, Johanna, heiratete Philippben Schönen (I.) von Burgund (geft. 1506), den Gobn des deutschen Kaisers Maximilian I. (1493 bis 1519). Der Enkel Karl V. (als König von Spanien: Rarl I. 1516-1556) vereinigte bas Deutsche Reich, Spanien mit feinem gewaltigen Kolonialreich und Italien unter einem Bevter. Die bat ein Reich einen größeren Umfang gehabt als Spanien zur Zeit Rarls V. Die hat ein Berricher größere Länder regiert als biefer Monard, in beffen Reichen die Sonne nicht unterging. Die ift aber auch ein Staat idneller verfallen als diefes Weltreich; aber uns Beutigen öffnen sich die Urgrunde biefes geheimnisvoll erscheinenden Geschicks.

#### VI.

In der riefigen Ausweitung des spanischen Weltreiches sehen wir noch einmal nordische Willenstraft, nordischen Schöpfergeift, nordische Erfindungs- und Gestaltungsgabe am Werk. I fabella I. selbst zeigt uns ein nordisches Außere und nordisches Wesen. Freilich die Generation fühner Welteroberer, die mit einer handvoll magemutiger Gefellen gange Rulturreiche unterwarfen, war nicht frei von fremden, unbeimlich wirkenden Zugen. Orientalisches und vorderasiatisches Blut freift in diesen Menschen. Diefe Mijdung gefellte den Tugenden großzügiger Planung und energischer Durchführung die Eigenschaften der Babgier und Grausamkeit, der Zucke und hemmungslofigkeit hinzu. Die in der Renaiffancezeit beginnende Loslöfung bes Individuums aus den Feffeln mittelalterlicher Bindungen, wie sie uns etwa im Mittertum, im Zunftwesen, in den Monchsorden entgegentraten, und die Ausbildung der freien Perfonlichkeit mußte Charaftere fordern, die mit der Kraft des Geiftes ruckfichtslose Eigenfucht verbanden. In grauenhafter Weise tobt sich vorderasiatische Sabsucht und Willfür, orientalische Robeit und Machtgier aus. Go ericheinen zwar Kernando Cortez (geb. 1485, geft. 1547), vor allem aber Francisco Pigarro (geb. 1475, geft. 1541) und ihre Genossen, großartig in ihrer Zielsekung, aber ebenso groß in Treulosigfeit und Verrat, in erbarmungsloser harte und niedrigster Triebhaftigkeit.

Daß diese Maturen nicht fähig waren, aus ben zerschlagenen Staaten neue Rulturreiche aufzubauen, beweift bie fvatere Beschichte ber spanischen Rolonien in Amerika. Ja, die falfche, nur auf rudfichtslose Ausbeutung eingestellte svanische Rolonialvolitik hat sogar, so parador dies auch bei der Zunahme an Machtfülle auch klingen mag, jum Niedergang bes Mutterlandes wesentlich beigetragen. Der mühelose Erwerb von Schäten locte gerade fräftige Naturen in Spanien gur Auswanderung. Wohl fehrte der junge Abenteurer mit Reichtumern beladen in die Beimat gurud, aber bier führte er ein faules Leben des Genuffes, bas nicht nur ihn, sondern auch seine Erben entnervte. Bu dieser moralischen und geiftigen Entartung, die freilich auch ichon als Folge raffischer Zersetzung zu werten ift, trat wieder als Auswirkung neuer Raffenverfall. Die geile Geschlechtsgier der von den Indianern oft als Götter verehrten Eindringlinge scheute nicht jurud vor unmenschlichen Vergewaltigungen barmlofer und zutraulicher Indianermädchen. Mus den Baftarden aber entstand ein Mischvolt, das bald in die dunne Berrenschicht einbrang und diese aus der herrschaft verfließ. Doch ftarker murde diefes Raffengemenge, feitbem die Kolonialverwaltung nach dem Sinschwinden der durch barbarische Unterjochung, vollständige Berfklavung und übermäßigen Arbeitszwang ganglich germurbten indianischen Urbevölkerung zur Ginfuhr von Negerstlaven griff. Erot ftarrer politischer Abhängigkeit vom Mutterland entwickelte sich in den Kolonien eben durch die raffische Vermischung eine neue Gesittung, die zwar spanisches Kulturerbe in verflachter Form in sich barg, aber Einflussen von außen fo ftark juganglich mar, daß im Gefolge der Frangösischen Revolution und der Erschütterung des Mutterlandes ein verhältnismäßig leichter Abfall möglich war. Es entftanden nach dem vergeblichen Berfuch des genialen Bolivar (geb. 1783, geft. 1830), ein einheitliches Reich zu schaffen, in Gudamerita felbständige Staaten. Wenn biefe

Staaten bis heute zu einer inneren Konsolidierung nicht gekommen sind, wenn sie durch dauernde Nevolutionen erschüttert werden, wenn sich dort noch heute krassestes Elend neben proßigem Neichtum skrupelloser Geschäftemacher breitmacht, dann gibt auch hier die rassische Zusammenseßung vielfach die erforderliche Erklärung.

Moch zeugen merikanische und südamerikanische Kathedralen von der kulturellen Leistung erster Eroberer und ihrer wenigen gleichgesinnten Nachfolger. Eigenartig geistern arabische Symbole durch die Welt der Renaissance und des Barock. Aber die Architektur ist nach dem Verfall des Ehurrigueral des Ehurrigueral des Sahrhunderts (benannt nach Churriguera, gest. 1725), auch in Meriko seelenlos, und Prunkpaläste in allen Stilarten, die sich sonderdar in dieser fremden Welt ausnehmen, wieren" mit den scheußlichsten Produkten entseelter Technik, den modernen Türmen zu Babel, mit den Wolkenkraßern, die Hauptstraßen der Städte.

#### VII.

Die Trägheit des in den Kolonien satt und bequem gewordenen Neureichen erstickte den wirtsschaftlichen Aufschwung Spaniens. Die mühelos errafften Schähe wurden sinnlos verpraßt. Der Tätige aber blieb in den Kolonien, wo im Gegensah zur heimat geringe Arbeit hohen Lohn ernten konnte. Die Begabten wanderten aus. Der Absluß tüchtiger Menschen in die Kolonien war so start, daß schon im 17. Jahrhundert zur Niederslassung in Südamerika eine besondere königliche Erlaubnis notwendig war. Doch da war es schon zu spät!

Aber diese Erschöpfung ist nicht die einzige Ursache für den Miedergang Spaniens. Wir können in der Vormachtstellung der Kirche kein Moment der Förderung geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens sehen. Wohl hatte nordischer Geist das Weltbild des Christentums beeinflust, aber nie wurde die Führung der katholischen Kirche frei von den Fesseln beengender Dogmatik und ähnlich dem Islam, wenn auch in weniger grober, vielmehr in gedanklich vertiefter Form, ist starrer Autoritätenglaube ihr wichtigstes Rüstzeug geblieben. Dieser aber nußte notwendigerweise geistigem Forts

schritt feindlich sein. Die Zeit der Entdeckungen, die Renaissance und in ihrem Gefolge die Reformation befreiten die menschliche Seele aus der Stlaverei, in der sie die Kirche hielt. Der erstitterte Kampf endete in den nordischen Ländern mit der Niederlage der Kirche, und mächtig hob sich der freie Forschergeist zur Lösung tiesster Probleme. So wird das 16. Jahrhundert zur Epoche der Befreiung der Seele vom Zwang der Kirche, das 17. zur Zeit keginnenden Aufschwungs der Natur- und Geisteswissenschaften, das 18. zur Periode der Bertiefung dieser Erkenntnisse. Endlich das 19. Jahrhundert bringt den Sieg; jedoch ist es ein Triumph des Geistes, der die Seele nicht befriedigt.

Spanien aber hat diese ganze Entwicklung nicht mitgemacht. Es ist höchstens von ihr an der Peripherie berührt worden, ohne entscheidend beeinflußt zu werden. Wir kennen keinen spanischen Wissenschaftler, keinen spanischen Erstinder von Weltruf. Nach den Zeiten Eale der ons und Velasquez ist die spanische Kunst, wenn wir den Ehurriguerismus und die einmalige Erscheinung eines Goha herausnehmen, karg und unfruchtbar geblieben.

Der Schatten ber Kirche aber lag all die Jahrhunderte lang auf dem Land. Schon unter Ferd in and dem Katholischen (1479 bis 1516) herrschten zwei Kardinäle: Pedro Gonzalez de Mendoza (1478—1495) und Ximenes de Eisneros (1495 bis 1517). Die Bessegung der Mauren gab diesen Fanatikern den willkommenen Unlaß zur Entsaltung einer regen Missionskätigkeit, die sich sedoch nicht in überzeugender Werbung bewegte, sondern in eine grausame Verfolgung der Widerspenstigen umschlug. Als furchtbarste Frucht blinden Glaubenshasses entstand das geist. I ich e Gericht der

#### Inquisition,

das infolge seiner geradezu raffinierten Grausamsteit und harten Unerbittlichkeit, infolge seiner entseklichen Folterungen und unmenschlichen Quälereien als schrecklichstes Tribunal der Weltsgeschichte angesehen werden muß. Und doch war es das Geschöpf einer Kirche, deren Urheber einst predigte: "Liebet eure Feinde wie euch selbst! Tut wohl denen, die euch hassen." — Die Vermutung von der Ausübung kegerischer

Gebräuche ichon genügte ben Richtern, gegen beren Entscheidung es feine Berufung gab, um einen armen Menschen jum Feuertod gu verurteilen. War biefer nun gar burch mubfame Arbeit und anstrengenden Fleiß zu einem gewiffen Unsehen gelangt, um fo mehr ichnüffelten die Dominifaner - Patres, ob fie nicht eine Abirrung vom "reinen" Glauben entbecken konnten, denn das eingezogene Gut des "Regers" verfiel der Kirche. Wenn damals auch Ju ben vertrieben wurden, fo traf fie diefes Geschick nur wegen ihres abweichenden Religionsbekenntniffes, und fie hatten dieses Los zusammen mit ben übrigen "Regern", wie Protestanten und Mohammedanern, ju tragen. Es fann alfo von einer fpeziellen "Judenverfolgung" feine Rede fein. Die Juden, welche sich bekehrten - und ihre Bahl ift nicht gering gewesen -, wurden im Gegenteil hoch angesehen, und es stand ihnen der Weg zu den höchsten staatlichen und geiftlichen Stellen offen. Go war beispielsweise der graufamste Großinguisitor Zorque. m a d a (1483 - 1502), der in den Jahren 1481 bis 1498: 8800 "Reger" verbrennen ließ, ein getaufter Jude.

Die Unterdrückung und rücksichtslose Musrottung aller Menschen, die sich nicht unter bas jegliche geistige Entfaltung behinderte Joch der fatholischen Kirche beugen wollten, wurden in noch ftarkerer Weise betrieben, nachdem der Orden der Jesuiten burch ben Papft Paul III. (1534-1549) bestätigt worden war (1540). Gründer ber Societas Jefu war ber Spanier Ignatius von Lopola (1492 bis 1556). Schon das Außere dieses aus den baskischen Provinzen frammenden Mannes zeigt vorderasiatische Züge. (Siehe mittleren Bildteil des Movemberheftes der Reichsschulungsbriefe. Schriftlig.) In ungleich ftarkerer Weise wird jedoch fein inneres Wefen von der Zugehörigkeit zu diefer affatischen Raffe beherricht. Und diefe Einstellung hat denn auch die Eigenart des von ihm geschaffenen Ordens bestimmt. Ein lebloses Ding war das einzelne Mitglied, nur daseinsberechtigt als Teil der Gemeinschaft, ohne eigene Zwecke, ohne eigene Geheimniffe. Die geistige Unfruchtbarkeit des Ordens, in dem ja jede forschende Zätigkeit unmöglich mar, findet ihren bezeichnendften Ausdruck in jener eigenartigen Jefuitenmoral, welche die Berechtigung diefer Institution und ihre handlungen rechtfertigen follte. Talmudischer Rabulistik ähnlich bringt es die scholastische Spikfindigkeit der Jesuiten dazu, daß selbst abscheuliche Greueltaten gerechtfertigt erscheinen. Oberstes Gebot blieb Erhaltung und Körderung der kirchlichen Macht.

Die Inquisition im Bunde mit bem Je fuit is mus mußte alle geiftige Entwicklung ichon im Reime ersticken. Etwa 20 000 Menichen follen gur Zeit Philipps II. (1556 bis 1598) mit feiner andern Aufgabe betraut gewesen fein, als der, "Reger" aufzuspuren. Die Opfer, die in den Rerfern schmachteten und einen grausigen Feuertod ftarben, find nicht gegablt worden. In den spanischen Niederlanden ließ ber "allerdriftlichfte" Bergog Alba allein 100000 "Reper" hin= richten. Daß diese furchtbaren Mordtaten fogar als gottwohlgefällige Werke angeseben murden, geht aus einer Außerung des eifrigften und "frommften" Dieners der fatholischen Rirche, Philipps II., hervor, der einmal einem ihn um Gnade anflehenden "Reger" entgegnete, er murde felbit Soly berbeitragen, um feinen eigenen Gobn zu verbrennen, falls diefer ein Abtrünniger würde!

Unter Philipp II., der nach der Entfagung seines in den Bandeln der Welt vorzeitig alt und murbe gewordenen Baters Rarl V. (I.) Spanien und fein Kolonialreich, die Miederlande und große Teile Italiens erbte, fchien fich eine weitere Machtentfaltung Gpaniens vorzubereiten. Zwar die Ehe mit der Königin Maria I., der "Blutigen", von England (1553 – 1558), blieb finderlos, und ihre Machfolgerin, die protestantische Elifa = beth (1558-1603) wurde Philipps erbittertste und gefährlichste Reindin; aber Portugal mit feinen reichen Besitzungen in Ufrita, Uffen und Amerika geriet nach dem Aussterben feiner Dynastie in spanischen Besit (1580). Doch der Bau des Reiches war unterhöhlt. Die nördlichen Miederlande, in denen fich eine Bevölkerung nordischen Blutes gegen die Unterdrückung ihrer Gewiffensfreiheit auflehnte, löften fich in einem jahrzehntelangen, mit äußerfter Beftigkeit geführten Beldenkampf von der spanischen Berrschaft (1566 – 1648). Die ftolge Armada, Spaniens für unüberwindlich gehaltene Flotte, fand ein ruhmlofes Ende im

Rampf mit den aufstrebenden Engländern, mit benen fich die Elemente des Meeres verbundet ju haben ichienen. Satte noch einige Jahre vorher der gewaltige Seefieg des Juan b'Auftria über die Türken bei Lepanto (1571) gang Europa mit Jubel erfüllt und Spaniens Seegeltung erneut unter Beweis gestellt, fo bedeutete der völlige Untergang einer Kriegsflotte von 150 Schiffen, die gur Eroberung Englands auszog, einen Schlag, von dem sich Spanien nie wieder erholt hat (1588). Die Weltmachtstellung war schon bamals gebrochen. Die spanische Landmacht aber verzehrte sich völlig in zwei Jahrhunderten auf den Schlachtfeldern in Portugal, Italien, Frankreich, den Miederlanden und Deutschland (Dreißigiahriger Rrieg!).

Die Gestalt Philipps II. leuchtet in düsteren Farben aus diesem Zeitalter raschen Abssirtens spanischer Weltgeltung hervor. Wie kein Monarch vor ihm hat er in unbeschränkter Machtvollkommenheit regiert; wie kein anderer Fürst aber auch hat er sich als Diener der Kirche bestrachtet und ihr heil vor das Wohl seines Volkes gestellt. In einem langen blutigen Kriege, in dem Spanien auf das Schlimmste verheert und verwüstet wurde, zerschmetterte er den Widersstand der Morisk en, die zwar äußerlich zum Christentum übergetreten waren, aber an ihren alten Gebräuchen sessihielten und deshalb graufam verfolgt wurden (1568 – 1571).

Philipp II. lebte in unnahbarer Zuruckgezogenheit. In einsamer Stille regierte er ein Miesenreich. Eine gewaltige Klust schied ihn selbst von seinen engsten Beratern. Unbeweglich blieb sein Gemüt bei den Erfolgen und Niederlagen seines Lebens. Und auch seine Neligion war nicht die inbrünstige Sehnsucht einer suchenden Seele; sie war der stabilisserte Felsen sener Weltordnung, die aufrechtzuerhalten seine höchste Pflicht war.

Ronnte schon die in ihrer unerbittlichen Strenge großartige, in der Geschlossenheit der Weltanschauung staunenswerte, in der Einsamfeit und Verlassenheit tragische Gestalt Philipps II. die Probleme seiner Zeit nicht meistern, um wieviel schlimmer mußte sich die Negierung unfähiger Nachfolger auswirken. Unter dem vollkommen stumpffinnigen Philipp III.

(1598-1621), der ganz unter der Herrschaft fanatischer Mönche stand, wurden die Moristen völlig ausgerottet.

Der Charafter der Staatsführung anderte sich auch unter Philipp IV. (1621-1665) nicht. Wohl zeigte ber Konig scharfen Verftand und geiftige Beweglichkeit, aber er fah die Regierungstätigkeit als lästige Ablentung von ber Beschäftigung mit ber Jagd, den schönen Rünften und ber Wiffenschaft an. Er überließ bald alles dem Berzog von Olivarez (geft. 1645), einem zwar uneigennütigen, aber auch ungeschickten Staatsmann, der fogar geitweise an frankhaftem Trubfinn litt. Much Philipp IV. zeigte wie fein Grofvater unwandel. bare Rube, die bis zur Teilnahmslofigkeit für die Ereignisse der Politik ging. Wochenlang verharrte er in einem traurigen Ernst und redete fein Wort.

Den Künsten freilich widmete Philipp IV. feine höchste Gunft, ja er verschwendete sogar die fnapp gewordenen Mittel feines Staates gur Förderung begabter Rünftler. Go erlebte denn unter seiner Regierung, welche die beginnende Verarmung unter dem Schimmer und Prunk glänzender hoffeste verbarg, Spanien eine Zeit der Blüte von Dicht- und Malkunft, die europäische Geltung errang. Ja, spanische Mode und spanische Gesittung ist damals sogar tonangebend für gang Europa geworden. Belasques (1599 – 1660) malt feine einprägsamen Bilder mit der überlegenen Stepsis des in die Tiefe dringenden Rünftlers, der unter dem prächtigen Schein die innere Sohlheit und Schwäche fieht. Die unnahbare Majestät (Philipp IV.) felber tritt uns als müder, resignierender, frankelnder Menich entgegen; nichts von Vergottung läßt ihm Belasqueg! (Siehe die beiden letten Bildseiten dieses Beftes. Schriftlig.)

Offenbaren so schon Welasquez Bilber unter der prunkvollen Fassade die Leere und Ohnmacht der Zeit, so mag noch mehr aus den Dramen Calderons der innere Zwiespalt der Zeit ersichtlich sein. Calderon (1600–1681), der größte spanische Dichter und einer der ersten Klassifter der Weltliteratur, entstammt spanischem Uradel. Nordisches Blut wallt in seinen Adern. Troß seltsamen orientalischen Einschlags verleiht es dem Dichter sein Gepräge. Obwohl ein treuer Diener der Kirche, hat sich Calderon an die Deu-

tung und Lösung ber schwersten Probleme ber Menschheit gemacht. Die hat ein Dichter vor ober nach ihm ein berart umfangreiches Werk hinterlaffen, bas unermegliche Schäte birgt. Über alle Zeiten hinweg wird fein Drama "Das Leben ein Traum" wirken. Zwar beweift es uns im Sinne ftreng-gläubiger, driftlicher Philosophie die Gitelfeit alles Irdischen, aber es wendet sich auch ab von den Theorien des Fatalismus und der Präbestination. Go ragt es aus der Gebundenheit katholischer Unschauung empor. Meben diesem ergreifenden Spiel stehen die Dramen, die in echt nordischem Geift vor allem die Ehre verherrlichen. Man bente etwa an bas Stud "Der Argt feiner Ehre". Gewaltiger aber noch erscheint "Der Richter von Zalamea", zumal hier in einer Zeit, wo Geiftlichkeit und Adel allein in Unfeben ftanden und in fauler Erägbeit verachtend auf das "niedere" Wolf herabsahen, ein einfacher Bauer den Schänder feiner Tochter, einen Edelmann und Offizier, richtet. Doch neben diefen Schaufpielen, die der nordifchen Gefühlewelt entstammen, begegnen wir Dramen, welche bie feltsame Doppelnatur Calderons offenbaren. Wollends die Luftspiele Calberons und feiner begabten Zeitgenoffen, Eirfo de Molina (1570-1640) und Moreto (1618-1669), zeigen wenig nordisches Gemut. Die beschwingte Innerlichkeit und fuße Berbheit nordischer Mäddengestalten, die vielleicht einzig und allein Calderons Werk "Des Gomes Arias Liebchen" anzudeuten vermag, suchen wir vergeblich in diefen Stücken.

So glich die Epoche des vornehm-muden Philipp IV. einer wundersam herrlichen Blute, die im Treibhaus gezüchtet, im grellen Licht des Tages unfruchtbar dahinwellen muß.

Schon unter Philipp IV. drohte das Reich zu zerfallen. Portugal löste sich, Katalonien und Aragonien, von jeher feindlich dem zentralistischen Regiment von Madrid, strebten nach Unabhängigkeit. Der Aufstand wurde zwar niedergeschlagen, aber die Gärungen in den Provinzen hielten an. Holland, England und Frankreich rissen wichtige spanische und portugiesische Überseebesiszungen an sich und beschleunigten den Verfall der spanischen Handelsmacht.

Philipp IV. hinterließ zwar 32 unebe-

Regieren vollkommen untauglichen Erben, Karl II. (1665 – 1700). Dieser bedauernswerte Mensch schleppte die Last der Krone 35 Jahre. Körperlich elend und hinfällig, notorisch impotent, geistig siech und gebrechlich, war er ganz und gar in die Gewalt fanatischer Mönche gegeben. Eine bis zum Wahnsinn gesteigerte Angst vor der Gewalt des Bösen, der die Erbärmlichkeit seines Zustandes und die Unfruchtbarkeit seiner beiden Ehen zugeschoben wurde, vergiftete sein ganzes Leben.

Unter diesem König mandelte sich der lette Reft spanischer Berrlichkeit in Staub und Afche. Die finanzielle Lage des Landes war verzweifelt. Im Jahre 1692 konnten feine Penfionen gegablt werden, 1693 mußte ein Drittel der hofbeamten entlaffen werden. Der Zinsfuß der staatlichen Unleihen stieg - fo fehr war das Butrauen zur Staatsführung gefunken - auf 15 Prozent. Offener Amterverkauf wurde feit 1682 üblich. Im Jahre 1695 wurden fogar die Stellungen der Dizekonige von Peru und Meriko an den Meiftbietenden versteigert. Im Innern des Landes bemmten Zollschranken zwischen den einzelnen Provinzen jeglichen Berfehr. Die Koften der hofhaltung und der bauernden Kriege führten zu ftändigem Unziehen ber Steuerschraube. Diese Abgaben belafteten aber nur Bauern, Sandwerker und Raufleute, die fich alle unter diesem Druck nicht erholen fonnten. Die Ginwohnerschaft Madrids fank von 400 000 im Jahre 1600 auf weniger als die Balfte. Das fpanische Beer aber bestand ums Jahr 1700 aus nur etwa 20 000 Mann.

Im Laufe von 100 Jahren war eine Ratastrophe über ein Wolf hereingebrochen, wie sie sich ärger nicht ausbenken läßt. Auswanderung der Fähigen, Bertreibung der Fleisigen, Hinmorden des geistigen Adels, Opferung der Tapferen in unzähligen Kriegen: das alles führte zum Untergang. Übrig blieb ein verarmtes unfreies Bauerntum, das einer Hierarchie von Pächtern, Generalpächtern und Großgrundbesistern ausgeliefert war, ein verkommenes Flickhandwerk, ein der Bestechung zugängliches Beamtentum, ein fauler, träger Adel und eine reiche wohlgenährte Geistlichkeit. Sie war allein die Nutnießerin im allgemeinen Elend!

#### VIII.

Rarl III. starb kinderlos (1700). Unspruch auf den Thron erhoben die Gatten seiner Schwestern: der Deutsche Raiser Le opold I. (1658–1705) und der französische Rönig Ludwig XIV. (1643–1715). Mach langem Rrieg erward Ludwigs XIV. Enkel, Philipp V., die spanische Krone (1700 bis 1714). Süditalien allerdings siel mit den südlichen Niederlanden (Belgien) an Ofterreich; Gibraltar aber kam mit hilse deutscher Truppen an England, das es nie wieder herausgab. Ebensowenig wie die habsburger haben die Bourbonen en bem Land Segen gebracht.

Das Schicksal Spaniens in den nun folgenden 200 Jahren gestaltete sich immer dufterer. Das gesamte gewaltige Rolonialreich ging bis auf kummerliche Reste in Ufrika verloren. Im Innern herrschte die Rirche und erstickte jede Regung freier Denkungsweise. Go wurden die Reformen des Ministers Aranda (1767 bis 1773) durch den Beichtvater des Königs Rarl III. (1759 - 1788), der in einer ent= setlichen Angst vor der hölle und ihren Qualen lebte, vereitelt. Zwar war der heldische Geist im spanischen Volk nicht erloschen, wie es der verzweifelte Widerstand gegen die Beere Mapoleons I. bewies, aber jenes Wolk, das fich in grimmiger Wut gegen die äußeren Eindringlinge wehrte, trug geduldig die Thrannei eigener Berrscher und gehorchte iklavisch den Geboten der Rirde.

#### 3m 19. Jahrhundert

erschütterten blutige Bürgerkriege und das Einbringen des politischen Liberalismus, der sich mit der katholischen Rirche verbundet hatte, das unglüdliche Land. König Ferdinand VII. (1813 - 1833) "der vollkommenste Schurke auf dem Throne", wie ihn ein "Amtsgenoffe", König Ludwig Philipp von Frankreich, nannte, hatte feinen Bruder Rarl zugunften feiner dreijährigen Tochter Ifabella (1833 – 1869) von der Thronfolge ausgeschaltet. Jahrzehntelang haben sich die Karliften und die Unhänger der Isabella II. befriegt. Zu diefen immer= währenden Unruhen famen dauernde Regierungsfrisen, die sich noch vermehrten, seit sich der Staat in eine konstitutionelle Monardie wandelte. Zwischen 1814 und 1819 wechselten

30 Kabinette. In den Jahren 1833 bis 1858 "verbrauchte" Spanien 47 Minifterpräfidenten. 61 Minister des Außeren und 78 Finanzminister. Um die leibliche und geistige Wohlfahrt des Landes war es schlimm bestellt. Die Einwohnerzahl belief sich um 1850 auf 14 Million en. Dur die Sälfte des Bodens war bebaut. Mur ein Viertel der schulbedurftigen Jugend erhielt einen völlig in den Banden der Geiftlichkeit ruhenden Unterricht. Obwohl die Rirche ichon einen riefenhaften Grundbefit befaß, überschritten doch in einzelnen Provingen bie Roften für den Rultus den gangen Steuerertrag. Go fark war die Macht ber katholischen Rirche, daß noch im Jahre 1861 zwei Spanier wegen des "Verbrechens" evangelischen Bekenntniffes und der Verbreitung der Bibel zu einer Galeerenstrafe von 7 Jahren verurteilt murden.

Auch in den letten Jahren der Monarchie haben sich die Zustände trot verheißungsvoller Unsätze, so vor allem unter der im Volke freilich nicht verwurzelten und allzusehr kirchlich orthodox eingestellten Diktatur des Primo de Ri-vera, kaum wesentlich gebessert.

Eine Reihe statistischer Daten wird uns diese Behauptung veranschaulichen. Die gebotenen Ziffern beziehen sich aus naheliegenden Gründen auf die Zeit vor dem Einbruch der allgemeinen Weltwirtschaftskrife. Da

#### Bergleiche

zwischen spanischen und beutschen Berhältnissen gebracht werden sollen, würde ja auch eine Gegenüberstellung von Jahlen aus dem zerrütteten Spanien der Nepublik (feit 1932) und Ergebnissen der Wirtschaftsstatistik des neu erstarkten Deutschen Neiches gar zu klaffende Unterschiede zeigen!

Spanien besitht auf einer Fläche, die fast 10 Prozent größer als die des Deutschen Reiches ist, eine Bevölkerungszahl von nur eswa ein Drittel des Deutschen Reiches, nämlich 23 M i Is I i on en Einwohner. In Spanien leben auf dem Quadratkilometer 42, in Deutschland 134 Personen. Spanien ist immer noch vorzugsweise Agrarland. 56,2 Prozent aller Erwerbstätigen waren 1910 in der Landwirtschaft, 14,6 Prozent in Bergbau und Industrie, 5,4 Prozent in Handel und Verkehr beschäftigt.

(Für Deutschland lauteten die Biffern 1925: 30,5 Prozent, 41,4 Prozent und 16,5 Prozent.) Man follte nun meinen, daß diese breite landwirtschaftliche Grundlage bei der geringen Bevölkerungsdichte gefunde wirtschaftliche Verhältniffe hatte bewirken konnen. Doch die außerft ungunftige Verteilung des Grundbesiges machte jegliche Entfaltung ber Landwirtschaft unmöglich. Während Deutschland 20 Millionen hektar Ackerland besitht, hat Spanien nur deren 15 Millionen aufzuweisen. Die Oblandflächen find riefig. Die Baldbeftande find nach den ftarken Abholzungen für den Flottenbau sehr zusammengeschrumpft; an systematische Wiederaufforstung bachte niemand. Betrug die Baldfläche in Deutschland heutigen Umfangs vor dem Weltfriege etwa 12,6 Millionen Bektar, fo belief fich Diese im wesentlich größeren Spanien im Jahre 1912 auf nur 4,8 Millionen hektar. Der meift febr extensiv bewirtschaftete Grund und Boden befand fich in Spanien zu 40 Prozent im Besit von nur 12 000 Familien. Weitere 20 Prozent geboren 75 000 Ramilien. Ein enormer Anteil fiel ferner auf den Besit der Rirche und des Staates. Der Großgrundbesiter als eigentlicher herr bes spanischen Bodens bewirtschaftete seine Guter nicht felbft. Ein Generalpachter verpachtete den Grundbesit wieder an hauptpachter, und diese zergliederten ihn weiter. Bei einem Vergleich zwischen Spanien und Deutschland ergibt fich ein schneidender Gegensat, der fo recht die traurige Lage der spanischen Landwirt = schaft erhellt.

Es belief sich ber Hektarertrag in Doppelzentnern im Jahre 1927 in:

|     |              | 0    | panien | Deutschland |
|-----|--------------|------|--------|-------------|
| bei | Weizen auf   |      | 9,0    | 18,8        |
| bei | Roggen auf . |      | 9,2    | 14,5        |
| bei | Gerste auf   | ٠, ٠ | 11,1   | 18,5        |
| bei | hafer auf    | ٠    | 7,4    | 18,3        |

Die Vergleichszahlen beim Viehft and beweisen den Tiefstand der spanischen Landwirtschaft. Die starke Schafzucht kennzeichnet die
Ertensvierung. Es zeigt sich die folgende lehrreiche Gegenüberstellung. (Die deutschen Zahlen
stammen aus dem Jahre 1927, die spanischen
aus 1924.)

Wiehftand in Millionen Stud in:

|                 | Spanien | Deutschland        |
|-----------------|---------|--------------------|
| Pferde          | 0,6     | 3,8                |
| Maultiere u. Ef | e 1 2,1 | appear of the same |
| Rindvieh        | 3,4     | 18,0               |
| Shweine         | 4,2     | 22,9               |
| Schafe          | 18,5    | 3,8                |
| Ziegen          | 3,8     | 3,2                |

Die geringe Nusbarmachung des spanischen Bodens wurde nicht etwa ausgeglichen durch eine fräftige Industrie, nein: wir sahen schon, daß in der Industrie nur 14,6 Prozent der Erwerbstätigen ihr Brot sanden (in Deutschland: 41,4 Prozent). Die Produktionszahlen zeigen uns weiterhin die verhältnismäßig schwache Bedeutung der Industrie für das spanische Birtsich aftsleben. Man vergleiche die folgende Statistif aus dem Jahre 1926.

#### Produktion in 1000 Tonnen:

| anien Deutschland |
|-------------------|
| 36 145 296        |
| 100 139 151       |
| 182 4 793*)       |
| 937 915*)         |
| 189 9 636         |
| 514 12 226        |
|                   |

") Gehr geringe Lager.

Wir sehen — dies ist charakteristisch für die spanische Industrie — wohl eine starke Ausbeute der Erzlager, aber diese Erze werden nur zum geringen Teil im eigenen Lande verarbeitet, sondern direkt als Rohprodukt ausgeführt. Die wertvolle Verarbeitungsindustrie ist noch wenig entwickelt.

Die Verkehrssstatisst ist ergänzt unsere Eindrücke von der wirtschaftlichen Schwäche Spaniens. Die Länge der im Betriebe besindlichen Eisen bahnen betrug im Jahre 1925 in Spanien 15 572 Kilometer, in Deutschland 58 156 Kilometer. Auf 100 Quadratkilometer Pläche kamen somit in Spanien 3,1 Kilometer Bahnlänge, in Deutschland hingegen 12,3 Kilometer. Der Raumgehalt der spanischen Hans de lis mar in e stellte sich 1928 auf 1 164 272 Registertons brutto, der der deutschen auf 3 777 251 Registertons brutto und der der italienischen auf 3 428 817 Registertons brutto. Sogar die Handels flotte des kleinen

Griechenland hatte einen größeren Raumgehalt als die Spaniens (Griechenland 1928: 1187 508 Registertons brutto). So sehr ift die Seegeltung Spaniens, das einst die Meere beherrschte, gegunten.

Das wirtschaftliche Elend prägt sich auch aus in den Zahlen der Bevölkerungsstasch auch aus in den Zahlen der Bevölkerungsstasch auf ist ik. Zwar ist die Geburtenziffer (Geborene auf 1000 Einwohner) verhältnismäßig hoch (1927: 28,6; in Deutschland 18,3), aber auch die Sterbeziffer ist größer als in Deutschland (Spanien: 18,9; Deutschland 12,0). Die hohe Säuglingssterblichkeit (1927 in Spanien 12,7 Gestorbene unter einem Jahr auf 100 Lebendgeborene, in Deutschland 9,7) wirst ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Mängel der Bevölkerungspolitik in Spanien. Dies geht auch aus der Todesursachenstatistik hervor. Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung starben im Jahre 1926:

Spanien Deutschland

3,5

insgesamt . . . . . 190,1 116,8 an Tuberkulose . . . . 15,0 9,8 an Darmkatarrh und

Brechdurchfall . . . . 21,8

Der schlechten Fürsorge für die Bolksgefund beit entspricht eine bochft rückständige geiftige Bildung. Im Jahre 1900 kamen in Spanien auf 10 000 Einwohner 6 378 Unalphabeten. Über die Balfte der Bevölkerung konnte damals weder lefen noch schreiben! Zum Bergleich fei angegeben, baß die gleiche Biffer für Finnland im Jahre 1901: 148 war und daß fie fich in Preußen fogar im weiter zurückliegenden Jahr 1871 nur auf 1217 ftellte. Diefer Tiefstand ber Wolksbild ung wird verständlich, wenn man erfährt, daß der Unterricht fast durchweg in den Sanden der ungebildeten Geiftlichkeit lag. Mädden vor allem genoffen einen gang befonders oberflächlichen Unterricht. Ronnte es bei einem folden Verfahren wundernehmen, wenn auch die Knaben, deren häusliche Erziehung boch von diesen unwissenden, abergläubisch-bigotten Frauen besorgt wurde, bei dem färglichen, nur den Bedürfniffen der katholischen Rirche angepaßten Unterricht in fummerlichem Bildungsftand verblieben? Schon hierdurch wurde jeder Fortschritt verhindert, und Spanien geriet gegenüber den Rulturnationen immer mehr in Rudftand. Demgegenüber führte eine Ungahl Beiftlicher ein bequemes und faules Schmaroger-Dasein. Um 1900 gab es in Spanien 9 Erzbistümer und 46 Bistümer, etwa 32 500 Weltpriester, 1700 Mönche und 14 600 Nonnen. Protestanten zählte Spanien im Jahre 1877 nur 6654!



Daß diefe verheerenden fozialen und kulturellen Bustande einen nur allzu aufnahmefähigen Mährboden für kommunistische Irrlehren abgeben mußten, wird jedem begreiflich fein. Der Liberalismus erwies sich auch bier als 2Be q bereiter bolfchewistischen bantengutes. Er trieb die vernachlässigten und durch geschickte Agitatoren fich befehdender politischer Parteien in beständiger Unzufriedenbeit gehaltenen, aufgewiegelten Maffen in die Urme moskowitischer Sendboten. Nicht wenig hat auch die eigentumliche Raffenmischung des fpanischen Volkes zu dieser Entwicklung beigetragen. Das Vorwiegen der urteilslosen, zur Oberflächlichkeit neigenden westischen Raffe, bas Einsidern oftischer Menschen in der Reuzeit, die als Raffe vorsichtiger, nuchterner, aber mißtrauischer und neidvoller Kleinbürger dem Liberalismus zuneigte, der orientalische Ginschlag, der Fanatismus und Graufamkeit offenbarte, endlich die verhängnisvolle Beigabe vorderafiatischen Blutes mit seinem tiefen Saß gegen Sohes und Edles, ichließlich auch der Schuß Regerblut, der durch die Kriegsscharen der späteren Mohammebaner hereingefloffen ift - alle diefe Raktoren, die mehr der Zersenung als dem Aufbau zu dienen scheinen, erklären die geschilderte Entwicklung.

Erft in allerletter Minute haben sich die Abwehrkräfte gegen den Verfall in bolschewistische
Rulturlosigkeit gesammelt, und ich möchte meinen,
daß unter den Streitern des General
Franco nordisches Blut zusammen mit den
besten Elementen westischer und orientalischer
Herfunft um eine neue Gestaltung Spaniens
ringt. Wenn diese Kräfte den Weg zum ganzen
spanischen Volk gefunden haben werden, wenn
ihre Ausbauarbeit frei ist von den Schlacken des
politischen Katholizismus, des Liberalismus und
des Bolschewismus, dann möchten wir glauben,
daß auch dieses schwer geprüfte, schöne Land mit
seiner stolzen, heimat- und vaterlandliebenden
Bevölkerung einer besseren Zukunft entgegengebt!

### Das deutsche Buch

"Mationalsozialistisches Jahrbuch 1937!"

Zentralverlag ber MSDAP., Frang Cher Dach f. G. m. b. S. Berlin - München. 356 Seiten. Leinen 1,40 MM.

Das Nationalsozialistische Jahrbuch, bas unter Mit-wirtung ber Neichsleitung ber NSDUP. alljährlich herausgegeben wird, ift icon deshalb ein unentbehrliches Ruftzeug fur jeden Nationalfozialiften, weil in ihm führende Männer ber Partei das Wort ju grundlegenden Darlegungen nationalfozialiftifchen Geftaltungswillens ergreifen. Jahr fur Jahr wird bier fortlaufend die Befdichte ber Bewegung niedergelegt und vermittelt fo ein Spiegelbild ber Arbeit ber Partei. Meben einer ibersicht famtlicher Gliederungen ber Partei werden im Jahrbuch 1937 Entstehung und Aufbau der Zeitungen und Zeitschriften bes Zentralverlages ber MSDUP. behandelt, bie jedem Deutschen ein unentbehrlicher Begleiter für bas tägliche Leben geworden find.

Im gleichen Berlag erschienen:

MSDUP.=Standartenkalender 1937 Preis 1,80 MM.

MS. - Frauenkalender 1937 Preis 1,20 RM.

Prächtige Runftbrude mit Bilbern aus Beimat, Geschichte und Bewegung beben diese Ralender über bie Maffe anderer Drudwerte gleicher Bestimmung beraus. Sie geboren baber gur Jahreswende in jedes beutiche

Adolf Bitler:

"Bolt und Raffe!"

aus "Mein Kampf", mit einem Borwort von Dr. Walter Groß.

Zentralverlagber MSDUP.

hillgers Deutsche Bücherei Dr. 600. Alleinauslieferung: S. Sillger . Berlag, Berlin 29. Geb. 20 Pfg. (ohne Umichlag 15 Pfg.), fartoniert 35 Pfg.

Der weltanschauliche Rampf unserer Zeit verlangt von jedem ehrlich ringenden Bolksgenoffen, daß er fich mit ben flaren und eindeutigen Borten bes Führers, wie fie in feinem Buch "Mein Rampf" niebergelegt fint, ver-traut macht. Es ift beshalb ein besonderes Berdienft ber beiden Berlage, eines der wesentlichsten Kapitel des Führerwerkes, den Abschnitt "Bolk und Rassell in einer billigen, geschmachvoll ausgestatteten Sonderausgabe herausgebracht zu haben. Mit diesem heft kann der Kerngehalt des Nationalsozialismus, der Nassen-gedanke, durch die sorgkältige Auswahl aus "Mein Kampf", millionenfach ins Wolf getragen werden. Das heft durfte nicht nur als langst gewunschtes Material fur bie Schulungsarbeit ber Partei und ihrer Glieberungen begrufit werben, fondern jede Dienststelle wird es fich angelegen fein laffen, biefes Wert in jedes haus ju bringen.

Dr. Friedrich Burgdörfer:

"Bolks- und Wehrkraft."

Alfred Menner - Verlag, Berlin SW 61. 138 S. (mit 13 26b.), fart. 2,70 MM.

Der Berfaffer bes im vorliegenden Beft ericheinenden Auffages beweift in biefem Buch, wie bedeutungsvoll

die Erkenntniffe der Biologie fur die Butunft bes beutschen Boltes find. Er zeigt, daß nicht nur die Bahl ber Menichen über bas Schicffal eines Boltes entscheidet, fondern allein die Bahl der Trager von Kraft und Tuchtigfeit, von Gesundheit und Leiftung. Die Behrfraft bes beutschen Bolfes fann fur alle Beiten nur dann gefichert fein, wenn die Bolfstraft als natürliche Grundlage vorhanden ift. Erog bes febr erfreulichen Geburtenaufschwunges feit 1933 haben wir unfer biologisches Eriftengminimum leider noch nicht erreicht.

Das auf ben neueften Stand gebrachte Zahlenmaterial diefer Schrift unterstreicht anschaulich und mahnend die Musführungen bes befannten Bevolterungsftatistiters. Wer auf biefem wichtigen Lebensgebiet ber Nation nach Klarheit der Lage forscht, der moge dieses Buch gur Sand nehmen. Es fann nicht eindringlich genug empfohlen werden.

#### Literaturverzeichnis zum Auffaß: Mabnung und Erinnerung

Rofenberg, Alfred: Der Muthus des 20. Jahr-Zentralverlag der MSDAP. bunderts. Cher Dachf., Munchen-Berlin.

Günther, Bans F. R.: Raffentunde Europas.

Raffentunde bes beutschen Wolfes. Raffentunde des judifchen Bolfes.

F. J. Lehmanns Werlag, München.

Fritid, Theodor: Handbuch ber Judenfrage. ham . mer = Berlag, Leipzig.

Rante, Leopold von: Weltgeschichte. Berlag Soff.

mann u. Rampe, hamburg. Die römischen Papfte in ben letten vier Jahr-bunderten. Rryftall-Berlag, hamburg.

- Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Schloffer, Friedrich Christoph: Weltgeschichte, Bin. Bager, Osfar: Geschichte ber neueften Beit vom Wiener Rongreg bis jur Gegenwart, Berlin, 1893.

Gleichen - Rufwurm, Merander von, und Wenter, Friedrich: Rultur- und Sittengeschichte aller Zeiten und Bolfer. hoffmann-Berlag, Sam-

Abalbert von Bayern, Pring: Das Ende ber habsburger in Spanien. Brudmann - Verlag, Münden.

Calberon: Gesammelte Berke, herausgegeben von Wolfgang von Burgbach, Leipzig.

Samann, Richard: Gefdichte ber Runft, Berlin. Rnaurs Weltgeschichte. Berlag Th. Rnaur, Berlin, 1935.

Sufft, hermann: Gefchichte Gubameritas, Berlin. Diepgen, Paul: Geschichte ber Medizin, Berlin. Beibe Werte: Berlag be Grupter.

Schwegler, Albert: Geschichte b. Philosophie. Berlag Phil. Reclam fr., Leipzig.

Stat. Jahrbuch fur bas Deutsche Reich, 1915 und 1928. Wörterbuch der Wolfswirtschaft. Berlag Fischer, Jena,

#### Bu unferen Bilbern:

Bildseite 1: Aufnahme: Scherl-Bilderdienst, Berlin SW 68. Bildseite 2: Wag ner. Aus dem "Corpus Imagnium" der Photographischen Gesellschaft, Berlin W 35. Bildseite 3, 4, 5, 7 und 8: Alle Aufnahmen: Dr. F. Stoediner, Berlin C 2, Kaiser-Wilhelm-Straße 55. Bildseite 6: Aufnahmen: Historia-Photo Gmb5., Berlin W 30.

Beidnungen: Grundemann und Buid, Berlin.

Auflage der Dezember-Folge: 1340000

Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung d. Schriftl. Herausgeber: Der Reichsorganisationsletter, Hauptschulungsamt. Hauptschriftletter und verantworts für den Gesamtinhalt: Franz H. Woweries, M. d. R., Berlin W 57, Potsdamer Str. 75. Fernruf B 7 Passas 0012. Berlag: Zentralverlag der ASDAB, Franz Eher Rachf. C. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 88. Fernruf A 1 Jäger 0022. Druck: M. Müller & Sohn K. G., Berlin SW 19.



Philipp IV. von Spanien von Diego de Sieva Velasquez (1599-1660)



Toledo im Gewittersturm

Gemälde von Dominico Theotocopuli: "El Greco" (etwa 1548-1614)



Würfelnde Knaben



Kopfreinigung

Gemälde von Bartholome, Esterhan Murillo (1618-1682)





Jesus treibt die Händler aus dem Tempel, Gemälde von Dominico Theotocopuli "El Greco"

Stierkampf auf dem Dorf von Francisco Goya (1746-1828)



Die Gier der Mönche von Francisco Goya





## Inhaltsübersicht der Jahrgänge 1934–1936

# ver Schulungsbrief

Herausgeber: Reichsleiter Dr. Robert Ley Jentrales Monatsorgan der NSDAP. und der DAF.

| Deutsche Geschichte                                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Alifred Rosenberg:                                                                    | Folge | Seite |
| Umwertung der deutschen Geschichte                                                    | 1/35  | - 6   |
| Dr. Rudolf Ströbel:<br>Der Rampf um die deutsche Vorgeschichte                        | 2/35  | 48    |
| Rurt Pastenaci: Die nordischen Grundlagen Euro- pas                                   | 3/35  | 78    |
| Wilhelm Bergk:<br>Germanische Kultur der Bronzezeit                                   | 4/35  | 109   |
| Dr. Werner Sülle:<br>Germanien zur Eisenzeit                                          | 5/35  | 152   |
| Dr. Rud. Stampfuß:<br>Der Rampf um den Rhein                                          | 5/35  | 161   |
| Prof. Dr. Walther Schulz:<br>Germanien, von der Familie zum<br>Reich                  | 6/35  | 191   |
| Dr. Bernh. Rummer:<br>Der Rampf der nordischen Rassen-<br>seele gegen Süden und Osten | 7/35  | 223   |
| Allfred Maderno:<br>Germanischer Geistam Mittelmeer                                   | 8/35  | 254   |
| Rarl Theodor Weigel:<br>Woher stammen die Runen?                                      | 8/35  | 269   |
| Dr. Bernhard Rummer: Bikinger                                                         | 9/35  | 294   |
| Walter Gebhardt: Rarl und Widukind                                                    | 10/35 | 337   |
| Dr. Vernhard Rummer:<br>Germanisches Erbe im Mittelalter                              | 11/35 | 371   |
| Dr. Jörg Lechler:<br>Sinn und Weg des Hakenkreuzes.                                   | 12/35 | 404   |

| Alfred Maderno:                                                 | Folge | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Deutsche Raiser im Mittelalter (900—1150)                       | 1/36  | 13    |
| Deutsche Kaiser im Mittelalter (1150—1300)                      | 2/36  | 51    |
| Erich Maschke:                                                  |       |       |
| Das deutsche Gemeinschaftsleben im Mittelalter                  | 3/36  | 90    |
| Sanse und Ritterorden im Zug<br>nach Osten                      | 4/36  | 130   |
| Paul S. Kunțe:                                                  |       |       |
| Führerloses Volkstum ist ver-<br>lorenes Blut                   | 5/36  | 168   |
| Dr. H. Leistrit:                                                |       |       |
| Volksrecht und Fremdrecht im<br>Mittelalter                     | 5/36  | 173   |
| Prof. Dr. P. Schulze-Naumburg:                                  |       |       |
| Deutsche Runft im Mittelalter (I. Teil)                         | 6/36  | 215   |
| Deutsche Runft im Mittelalter (II. Teil)                        | 7/36  | 253   |
| F. S. Woweries, M. d. R.:<br>Entdecker um der Ehre willen       | 0/26  | 205   |
|                                                                 | 8/30  | 200   |
| Dr. J. Dolch:<br>Leibesübungen im deutschen Mittel-             |       |       |
| alter                                                           | 8/36  | 287   |
| Paul Ritter:                                                    | 0.120 | 205   |
| Das Zeitalter der Entdeckungen                                  | 8/36  | 295   |
| Prof. Dr. Alfred Baeumler:<br>Der weltgeschichtliche Wendepunkt |       |       |
| des Mittelalters (Reformation)<br>(I. Teil)                     |       | 388   |
| Die Glaubenstriege (II. Teil)                                   |       |       |
| Dr. Friedrich Ropp:                                             | 11/30 | 447   |
| Deutschlands Schwäche — Europas                                 |       |       |
| Unglück (Französisché Raubkriege,<br>Türkenkriege)              | 12/36 | 468   |

| William Fin Daniel                                                                     | ~~ 8  |       | Wolfgang Abel:                                                  |            | 5eite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Männer für Deutschl                                                                    |       |       | Die Rassen Europas und das deutsche Volk                        | 4/34       | 7     |
| Allfred Rosenberg: Chamberlain, der Deutsche                                           |       |       | Rarl Buchholz:                                                  |            |       |
| Sans zur Megebe: Schlageter                                                            |       |       | Nordisches Rassenschicks im<br>Alltertum                        | 5/34       | 6     |
| Allfred Rosenberg:<br>Souston Stewart Chamberlain<br>Der Seher einer deutschen Zukunft |       | 2     | Nordisches Rasseschicksal in zwei<br>Jahrtausenden              | 6/34       | 7     |
| F. S. Woweries: Friedrich der Große                                                    |       | 2     | Dr. med. Boehm: Boltspflege                                     | 7/34       | 17    |
| Mahnmale deutschen Werdens<br>Theodor Lüddecke:                                        | 1/36  | 5     | Dr. Rüttke:<br>Rassen- und Erbpflege in der Ge-<br>sengebung    | 8/34       | 7     |
| Friedrich List<br>Vorkämpfer der Nationalwirtschaft                                    | 2/36  | 42    | Dr. Gercke:<br>Sippenforschung                                  | 10/34      | 8     |
| Baldur v. Schirach: Sorst Wessel                                                       | 2/36  | 45    | Dr. Rüttte:<br>Familienpflege                                   | 1/34       | 16    |
| Sorft von Mehsch: Scharnborst                                                          |       |       | Dr. Bernh. Rummer:                                              |            |       |
| Waffendienst als Chrenpflicht                                                          | 3/36  | 82    | Der Rampf ber nordischen Rassen-<br>feele gegen Güben und Often | 7/35       | 223   |
| Ferdinand Bergin: Friedrich Ludwig Jahn Sein Erbe in der Gegenwart                     | 4/36  | 122   | Urno Schickedanz: Die Judenfrage (I. Teil)                      | 11/35      | 384   |
| F. S. Woweries:                                                                        |       |       | Die Judenfrage (II. Teil)                                       | 12/35      | 414   |
| Johann Philipp Palm<br>Das Blut von Braunau                                            | 4/36  | 125   | Arno Schickedanz:  Der Zionismus                                | 4/36       | 149   |
| Dr. J. Becker: Paul de Lagarde Ein Seher der neuen Nation                              | 5/36  | 162   | Dr. H. Grunsky:<br>Blut und Geist                               |            |       |
| Or. R. Stampfuß:<br>Gustav Rossinna<br>Der Bahnbrecher wahrer deutscher                |       |       | Selmut Schubert: Rassenpslege in Deutschland und in der Welt    | 4/36       | 151   |
| Vorgeschichte                                                                          | 6/36  | 202   | Das Rassenpolitische Amt                                        | 9/36       | 352   |
| Ferdinand Vergin:<br>Graf Gobineau<br>EinVorkämpfer d. Rassegedankens                  | 7/36  | 242   | Dr. F. Burgdörfer:  Bölkischer Lebenswille und Wehr- kraft      | 12/36      | 457   |
| Dr. A. Thos:                                                                           |       |       |                                                                 |            |       |
| Heinrich I. Der Reichsgründer                                                          | 7/36  | 245   | Krieg im Frieden                                                | ~          | ~ .!  |
| Paul Schnöckel:<br>Or. Karl Peters<br>"Ein Rampf um beutsche Palmen"                   | 8/36  | 282   | Rurt Jeserich:  Der Unfang                                      | Folge 1/34 | 17    |
| Generalleutnant a. D. von Metssch:<br>Clausewig und unsere Zeit                        | 10/36 | 370   | Peter Lindt:<br>November                                        | 2/34       | 21    |
| Frih Weibezahn:<br>Johann Gottfried von Serder                                         |       |       | Hans zur Megede:<br>Widerstand                                  |            |       |
| Ein Lehrer für unsere Zeit                                                             |       |       | Die baltische Tragödie                                          |            |       |
| Stimmen über Horber                                                                    | 11/36 | 443   | Hafenfreuz am Stahlhelm                                         |            |       |
| Or. Lindow: Richard Wagners Unsterbliches Vermächtnis                                  | 12/36 | 450   | Wolf Loeff: Scapa Flow                                          | 6/34       |       |
| Blut und Rasse                                                                         |       |       | Sans Sennig Freiherr v. Grote:<br>Versailles                    |            |       |
| Dr. Walter Groß:                                                                       | Folge | Seite | Rhein und Ruhr                                                  | 8/34       | 21    |
| Der Rassengedanke des National-<br>sozialismus                                         |       | 6     | Thor Goote:  Erster Trommelruf                                  | 9/34       | 20    |
| Dr. med. Boehm:<br>Erbkunde und Rasse                                                  | 3/34  | 6     | Dr. Rarl Buchholz:<br>Soldaten der Revolution                   | 10/34      | 24    |

| Hans zur Megebe: Folge Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Len — Alfred Rosenberg: Folge Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Weg zur Ruhr 1/35 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Männer der Bewegung sprechen . 2/36 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Ruhreinbruch 2/35 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. M. Frauendorfer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlageter 3/35 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulung und Führernachwuchs 3/36 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. W. Zaftrow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F. H. Woweries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die deutschen Freikorps von 1918<br>bis 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aus der Geschichte der Bewegung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/30 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unsere NGPresse (II. Teil) 3/36 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mars Ann 12 con anns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reichsamtsleiter Gerd Rühle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aus der Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vom Verbot zur Neugründung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Folge Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Partet 5/36 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Weg zur Schulung 1/34 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Ley — Dr. Plötz — Vernhard Köhler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Helmuth Buck:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Männer der Bewegung sprechen . 5/36 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Schulungsleiter 6/34 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reichsamtsleiter Gerd Rühle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unfer Weg 1919—1933 (Zeichnung) 7/34 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Das Ringen gegen die Volschewisierung des geistigen Lebens 7/36 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaueinteilungen des Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (3eichnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gauleiter Wagner (München) — Winisterialdirektor Gütt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gliederung des Neichsnährstandes (Zeichnung) 8/34 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Männer der Bewegung sprechen . 8/36 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aus Horst Wessels Tagebuch 2/35 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. Robert Len:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aldolf Hitler: Parteitag und Organisation der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beg und Ziel (DUF.) 5/35 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | politischen Führung 9/36 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. S. Woweries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. S. Woweries: Schulung und Gegenwartsfragen. 11/35 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nürnbergs Bedeutung 9/36 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reichsamtsleiter Frit Mehnert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schulung und Gegenwartsfragen. 12/35 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Organisation der NSDUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rarl Rich. Ganzer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und ihrer angeschlossenen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bahern und Reich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bände 9/36 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der 9. November 1923 5/35 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Gliederungen der Partei 9/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Allfred Rosenberg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F. H. Woweries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erinnerungen an den 9. November<br>1923 (I. Teil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Um die Chre 10/36 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erinnerungen an den 9. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On Graf u b Galte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1923 (II, Teil) 8/35 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chre und Gemeinschaft 10/36 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heinz Oskar Schäfer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of the Committee of the |
| Reichstage der deutschen Revo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reichsrechtsamt NSDUP.: Die Ehrengerichtsbarkeit in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lution 9/35 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rarl Rich. Ganzer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seinrich Unacker:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Hitler-Prozeß 9/35 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sotenehrung</b> 11/36 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dr. Martin Groll:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Supplied the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oberland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lette Worte unserer Blutzeugen 11/36 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F. S. Woweries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allamaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Politische Leiter in der Gegen-<br>wart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reichsleiter Buch — Dr. Walter Groß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otto Gohdes, M. d. R.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Männer der Bewegung sprechen. 1/36 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Prinzip der weltanschaulichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulung 1/34 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rarl Rich. Ganzer:  Albolf Hitler in Landsberg 1/36 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rurt Jeserich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Sieg heißt Pflicht 1/34 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F. S. Woweries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allfred Rosenberg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aus der Geschichte der Bewegung:<br>Unsere RSPresse (1. Teil) 2/36 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die neue Aufgabe 1/34 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE STATE OF THE S | THE THEFT IS NOT THE THEFT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                 | Folge ( | Seite | Meister Eckehard:                                               |           |       |
|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Soldaten (1. Mai)                               |         | 4     | Von der ewigen Geburt                                           | 12/35     | 395   |
| Sonnenwende                                     | 4/34    | 4     | Dr. Jörg Lechler: Sinn und Weg des Hakenkreuzes                 | 12/35     | 404   |
| Otto Gohdes:  Totalität des Nationalsozialismus | 5/34    | 4     | Seinrich Guthmann:                                              | 12/55     | 404   |
| Rurt Jeferich:                                  |         |       | Bege zur kulturellen Erneuerung.                                | 2/36      | 46    |
| 1. August 1914                                  | 6/34    | 4     | Mahnmal der Unsterblichkeit                                     |           | 85    |
| Sinn bes Symbols                                | 7/34    | 5     | Dr. P. Vasters:                                                 |           |       |
| Allfred Rosenberg:                              |         |       | Der Führer                                                      | 4/36      | 127   |
| Der deutsche Ordensstaat                        | 7/34    | 10    | Dr. J. Lechler:                                                 | 4 10 0    | 400   |
| Otto Gohdes:                                    | 7/24    | 7     | "Seil", der altgermanische Gruß.                                | 4/36      | 129   |
| Der neue deutsche Mensch                        | 1/34    | 7     | F. S. Woweries: Seefahrt im neuen Geiste                        | 5/36      | 165   |
| Rurt Jeserich: Und ihr habt doch gesiegt        | 9/34    | 5     | Von der Weltschande zum Frieden                                 |           |       |
| Sans zur Megebe:                                | 0,01    |       | Georg Stammler:                                                 | de sia di |       |
| Julfest — Weihnacht                             | 10/34   | 4     | Mitsommerfeuer                                                  | 6/36      | 209   |
| Rurt Jeserich:                                  |         |       | Reichsamtsleiter Dr.=Ing. Arnhold:                              |           |       |
| Jahreswende 1935                                | 1/35    | 4     | Organische Betriebsgestaltung, von der Gefolgschaft aus gesehen |           | 227   |
| Dr. Erwin Topf:                                 |         |       | Rudolf Ströbel:                                                 | 0/30      | 441   |
| Die Brücke über die Saar                        | 1/35    | 12    | Germanische Leibesübung und die                                 |           |       |
| Rurt Jeserich: <b>Preußengeist</b>              | 3/35    | 76    | Olympiade                                                       | 7/36      | 247   |
| Will Besper:                                    | 0,00    |       | Otto Seidler:                                                   | 44 /20    | 447   |
| 3um 20. April 1935                              | 4/35    | 108   | Die Einheit des deutschen Wesens                                | 11/30     | 417   |
| Rurt Jeserich:                                  |         |       | C. F. Meher: Suttens Gaft                                       | 11/36     | 424   |
| Ich und du. Deutsches Schickfal                 | 5/35    | 140   | Friede auf Erden                                                |           |       |
| Or. Frit Nonnenbruch: Oer Sinn des 1. Mai       | E /2E   | 150   | F. H. Woweries:                                                 |           |       |
|                                                 | 3/33    | 130   | Satglaube, nicht Wortklaube                                     | 12/36     | 455   |
| Rurt Jeserich: Sonnenwende 1935                 | 6/35    | 188   | Dr. Werner Lehmann:                                             |           |       |
| Die Reichsautobahn (Stizze)                     | 6/35    | 208   | Aufstieg und Verfall Spaniens                                   | 12/36     | 479   |
| Dr. Fris Nonnenbruch:                           | 0,00    |       | Double Challe                                                   |           |       |
| Vom Wesen der Inflation                         | 6/35    | 211   | Deutsche Scholle                                                | Colon     | Seite |
| Dr. Max Frauendorfer:                           |         | dad   | Hans zur Megebe:                                                |           |       |
| Grundfätze d. Nationalsozialismus               | 7/35    | 220   | Blut und Boden                                                  | 8/34      | 4     |
| Rurt Jeserich: Wieder wie 1914?                 | 9/35    | 252   | Erwin Mehner:                                                   | 0/24      | 7     |
|                                                 | 0/33    | 202   | Das deutsche Erbhofrecht                                        | 9/34      |       |
| Rarl Theodor Weigel:  Woher stammen die Runen?  | 8/35    | 269   | Dr. Martin Busse:  Das Erbhofgesetz in der Prazis               | 9/34      | 15    |
| Nürnberg 1643                                   |         |       | Gliederung des Reichsnährstandes                                |           |       |
| Nürnberg um 1800                                |         |       | (3eichnung)                                                     |           | 33    |
| Rürnberg 1933, die Stadt der                    |         |       | Dr. Hand Strobel:                                               | 10/25     | 222   |
| Neichsparteitage                                |         |       | Büdeberg                                                        |           |       |
| Nürnberg 1935                                   | 9/35    | 292   | Amt für Agrarpolitik                                            | 9/36      | 355   |
| Sans zur Megede: Freiheit einst und jest        | 10/35   | 335   | Dr. Paul Danzer: Volk ohne Raum?                                | 11/36     | 444   |
| Oversers civils and Jeds                        | 10/03   | 000   | ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                         |           |       |

# Z grundsätzliche fragen über den "Völkischen Beobachter"

#### 1. Schreibt der "Wölkische Beobachter" nur für den Mann?

Nein! - Schon sein politischer und weltanschaulicher Teil ist gleichermaßen an den deutschen Mann wie an die deutsche Frau und deutsche Mutter gerichtet, die ja heute mehr denn je Kamerad des Mannes und Mitgestalterin deutschen Schicksals ist. Daneben aber psiegt der VB. in bewußter Steigerung die besonderen Interessengebiete seiner weiblichen Leserschaft durch weiteren Ausbau seines unterhaltenden Teils, durch die Wahl wertsvoller Romane, guter Kurzgeschichten und durch Behandlung von Fragen des täglichen Lebens. Dies alles freilich ohne falsche "Gartenlauben-Romantik" und "Briefkasten-Intimitäten". Hunderttausende deutscher Frauen wissen ihrem VB. Dank dasür!

#### 2. Ist der "Wolfische Beobachter" ein Sensationsblatt?

Nein! - Als führende Zeitung des Staates und als maßgebender und amtlicher Nachrichtenträger des Reiches sind dem VB.
Aufgaben gestellt, bei denen die politischen und weltanschaulichen
Fragen unserer Zeit im Vordergrund stehen müssen. Den lokalen
Ereignissen und Einzelgeschehnissen des Alltags räumt der "Berliner Beobachter" im "Völkischen Beobachter" genügend Raum
ein, ohne sie dabei, wie oft eine gewisse Boulevardpresse, anreißerisch herauszustellen und über ihre Bedeutung hinaus zurechtzustutzen. Über das Einzelschicksal und das lokale Ereignis
stellt die Berichterstattung des VB. immer den Gedanken des Volksganzen. Der VB. ist deshalb bewußt nicht "sensationell", was
mit "Aktualität" keineswegs etwas zu tun hat, denn nicht die
Schlagzelle einer Zeitung ist entscheidend für schnelle, aktuelle
und gewissenhafte Berichterstattung, sondern Verantwortung
und Wahrheit, politischer Instinkt und weltanschauliche Haltung.

## 3. Mimmt der "Völkische Beobachter" Anzeigen von Juden und Warenhäusern auf?

Nein! - Die Haltung des "Völkischen Beobachter" ist in dieser Frage eindeutig durch das Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bestimmt. Anzeigen von Juden und Warenhäusern sinden grundsäslich keinen Raum im "Völkischen Beobachter"! Firmen, über die in dieser Hinsicht Zweisel geäußert werden könnten, werden von den zuständigen Stellen der Partei genau auf ihre Bestwerhältnisse hin geprüft und sinden im VB. grundsäslich erst nach Erteilung eines Unbedenklichkeitspermerkes Aufnahme.

# Völkischer Beobachter

Die Zeitung des Reiches der Freiheit und Ehre



Titelfeite: Prof. Tobias Schmab

Oben: Gau=Ehrenzeichen des Gaues Berlin der NSDAP.